

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

-, or wer



Mr. C. J.G. Burch

B3! B8'

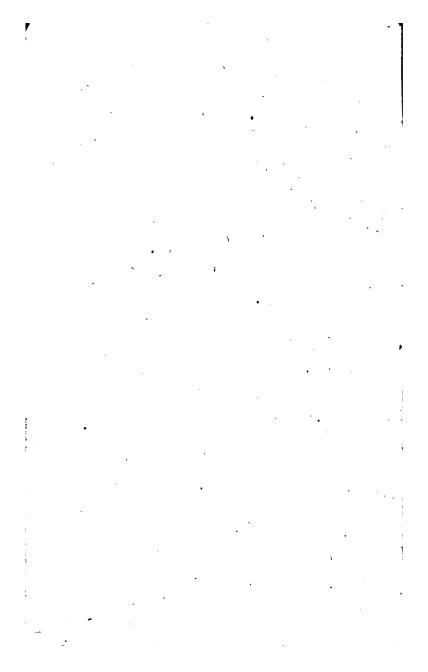

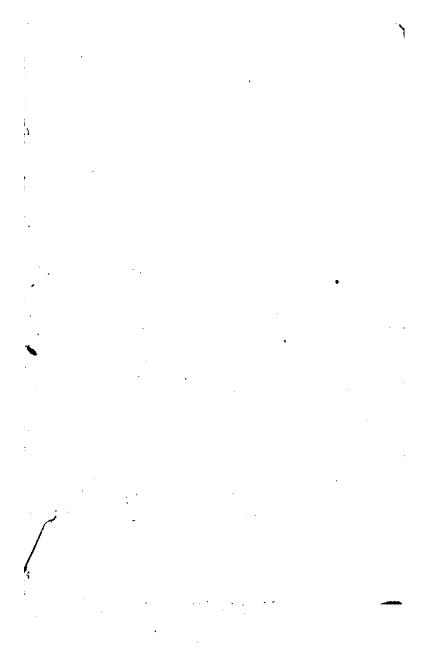



Chr. Buck

# Burg Salkenstein.

Eine Befdichte

# ans ber Beit ber Theilung Bayerns

unter bie Bergoge

Indwig den Strengen und Beinrich XIII.

Bon'

Grang Maria Brug.

Mit vier Juntrationen.

Beichnung von Toni Muttenthaler. Holzschnitt von Sos. Lechner.

bayers mit seiner fürsten.

Augsburg 1855.

B. Schmib'sche Berlagebuchhandlung.
f. C. Aremer.

Combonet

mr. C. J. G. Buck Jif 4-25-1927

# Vorwort,

Der Zeitraum, beffen Begebenheiten und Charafter in nachstehender Erzählung zu schildern versucht wird, ift eine ber an ungställichen Folgen reichften Epochen in ber baperifchen Beschichte, benn in ibn fällt die Theilung Baverns unter die Sohne Otto bes Erlauchten. Seit Dtto bem Größeren trat nun ber erfte Kall ein, bag bei bem Tobe bes Bergogs amei Bringen vorhanden waren, Ludwig II. und Beinrich XIII., und biefe theilten bas gand nach bem herkommlichen Gebrauche jener Beit, wo ein Recht ber Erftgeburt noch nicht bestand. Wenn auch, um ju verhindern, daß burch folche Theilungen, bie fich naturlich bei jeder neuen Generation wiederholten, bas Land julest in bie fleinften Theile gerfplittert werbe und bas Fürftenhaus enblich gang gerfalle, Bertrage errichtet wurden, bag von ben getheilten Gutetn nichts veräußert ober verpfanbet werden burfe, ja wenn in einzelnen Fallen eine folche Theilung auch bem Wohle bes Landes in so ferne förberlich mar, ale ein fleines Land leichter zu übersehen und zu regieren ift, so vergeffen boch Die:

5. J.m 28.2 21 07 mby

jenigen, welche eine folche Theilung vornehmen, wobsi jeder derfelben einen eigenen Hof zu halten berechtiget ist, nur allzu oft, daß sie kein abgesondertes, sondern ein gemeinschaftliches Sammhaus und Baterland besitzen, daß sie ein und dasselbe Interesse haben, und fangen bald an und hören beinahe niemals auf, aus Misverständnis und Eisersucht um das zu streiten, was sie schon wirklich besitzen, wobei sie sich nothwendig selbst schwächen und die besten Bortheile einem Dritten preisgeben mussen.

Dieser Kall trat auch in Bavern ein. blutige Rrieg, welcher unter ben baverischen Ugnaten schon wegen ber Theilung, die im Jahre 702 vorging, entftanb, mar ein Borfpiel ber fpateren, ber namlichen Quelle entsprungenen Rriege. Gilfertig jogen bamals bie Franken unter bem Borwanbe, ber einen Bartei zu helfen, ins Land, belohnten fich felbft für ihren großmuthigen Dienft mit bem bayerifchen Nordgau, fchwächten ben einen Theil und bemächtigten fich bes anbern burch vortheilhafte Bertrage. In ber Beit, in welche nachftehenbe Ergablung fällt, treten nicht weniger unheilvolle Folgen Streitigfeiten im ber vorgenommenen Theilung: Innern und ber aus ihnen hervorgehende Mangel an Ginheit und Bufammenwirken gegen ben außern Keinb hervor, und biefe ungludfeligen Folgen fpinnen fich fort und fort, bis endlich bie Beisheit eines anderen Bittelsbachers, gefcopft aus ber Quelle mehr als anberthalbhunbertjähriger Erfahrungen,

ihnen ein Ziel sett, indem er des Recht der Erftgeburt zur Geltung bringt. Leiber konnten bie vielsachen Gelegenheiten, die sich während dieser Zeit für Bapern bargeboten haben, sich zu einem der ersten und unüberwindlichsten Staaten empor zu schwingen, nicht mehr zurückgerusen werden, aber in dieser Beziehung ist doch von nun an Baperns Wohlsahrt gesichert, denn wer vermag all das Unbeil zu ermessen, in welches diese endlos fortgesetzen Theilungen es endlich gestürzt härten, wenn ihnen nicht in Folge der eben angedeuteten Bestimmung Albrechts IV., der, wäre es auch nur dieser Bestimmung wegen, mit vollstem Rechte der Weise genannt wurde, ein Ende gemacht worden wäre?

Aus diesen Betrachtungen, mit welchen ber Berfasser seine Erzählung einleiten zu sollen glaubte, erhellt zur Genüge die Wichtigkeit des Zeitabschnittes, in welchen sie fällt, so wie die Rothwendigkeit, sich von den ganz neuen Berhältnissen, in welche die Theilung Bayern versetze, genau zu unterrichten, wehn man die bayerische Geschichte in ihrer Gesammtheit kennen lernen und viele Erscheinungen in derselben sich erklären will.

Bur Darftellung ber in biefen Zeitraum fallenben geschichtlichen Begebenheiten hat der Berfaffer bie von der bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegebene "Geschichte von Bayern für die Jugend und das Bolf", Lang's "bayerische Jahrbücher von 1179—1294", Königsberger's "Geschichte bes Klosters zum heiligen Kreuz in Donauwörth",

Raumer's "Sefchiche ber Hohenftaufen" und bie Geschichtswerte von Buchuer, v. Faltenstein, Mannert, Römer, Westenrieder, Ischoffe und Anderen benutet.

Erdichtete Personen und Begebenheiten einzustechten war auch in Bezug auf dieses Bandchen
der "Lebensbilder" eine schwierige Aufgabe, indem
bei dem Andrange der geschichtlichen Begebenheiten
diese in keiner Weise über jenen verkurzt, noch weniger aber durch diese Einstechtung an ihrer historischen
Wahrheit beeinträchtigt werden dursten. In wie
ferne die Verschmelzung der Geschichte der Familie Hobenfels mit den geschichtlichen Thatsachen gelungen ist — darüber möge der Leser in geneigter
Berücksichtigung der Schwierigkeit der Aufgabe mit
Rachsicht urtheilen.

Der Verfaffer.

# Erftes Rapitel.

## Der Mitter von Sobenfels.

Im Regierungebezitte Oberpfalz und Regensburg, im nordwestlichen Theile tes sogenannten "haverischen Balbed", liegt Falkenstein, eine ber pittorestesten Burgen, ober vielmehr Burgruinen Deutschlands.

Schloß Kalfenftein ift fühn auf einen boben Felfen hingebaut, ber vor Jahrtaufenben gleich einem Bulfane eine Menge Trummer aus feinem Innern berausgetobt und um fich geworfen ju haben icheint, fo baß fein Buß jest wie von einem Felfenmeere umgeben ift. Diese tobten Steinmaffen aber hat bie raftlos bilbenbe Ratur theils mit alten herrlichen Tannen und Giden burchftodt, theile mit jungem Bufchwerfe überzogen. Aus ber Tiefe erhebt fich ein burchlichteter Walb, beffen Baume ein machtiges Gewölbe, gewaltige Bogengange bilben, in beren Deffnungen bas Connenlicht mit ben 3meigen fpielt, bas Grun ber Blätter zu ben mannigfaltigften Tonen perflart und fo in bas Innere jenes lebenbigen Domes wie burch farbige Fenster hinabfallt. biesem haine aus geben vielfache Wege und Stege Brug, Burg Saltenftein.

ju ber Burg empor, bie balb auseinander laufen, balb sich wieder vereinigen oder labyrinthisch verfolingen. Sie führen theile über hervorspringenbe Felfen, auf benen fich ein lachenber Ausblid in bas Thal öffnet, theile burch enge Felsenhöhlen ober weite Kelfenthore, über bie Burgeln machtiger Baume, -welche wie Riesenschlangen die mit Moos überfleibeten Steinmaffen burdwinden und umflammern, über fleine Bache, bie balb mit leifem Beplauber ruhig in das Thal hinabmandern, bald, wie von Ungft getrieben fich über bie Felfen fturgen, um an ihrem Fuße in weißen Schaum ju gerschellen. in biefen vollen oft wilben Reichthum ber Ratur bat bie Sand bes Besitzers nirgends auf storenbe Beife eingegriffen; die Runft hat nur nachgeholfen, hemmniffe beseitiget, bas Steigen erleichtert, bem Auge bie iconften Unblide geöffnet, bie Wege gejogen, bie Bache mit einfachen Bruden von Baumftammen überwölbt, einzelne Felfen gefprengt und bie an Abgrunden vorüberführenden Pfabe mit einfachen ichunenben Gelanbern umgeben, - aber feine fogenannte Unlage ichaffen wollen, nichts Befentliches genommen, Frembartiges hinzugethan.

Ein mächtiger aber schmuckloser Thorbogen führt in ben Hofraum ber Burg, ber zur Rechten von bem Hauptstode bes Schlosses, auf ber anbern Seite von schon versallenen Arkaben aus bem stebenzehnten Jahrhunderte umgeben ist. Daran stößt bie weit ältere Schloßkapelle, zu welcher vom Berge aus eine eigene steinerne Treppe emporführt. Der höchstge-

legene Felsblod trägt ben im Gevierte erbauten und mit Jinnen geschmudten Wartthurm. Bon seinen Höhen hat man eine schöne Aussicht über die Umgebung, Fernsichten aber verwehren die Falkenstein ringsumkränzenden höheren Berge, benn ber Schloßsfelsen liegt in Mitte eines tiefen Thalkessels. Der Thurm birgt in seinem Innern tiese Berließe und außerdem enthält das Schloß noch mehrere andere unterirbische Behälter.

In biesem Buftanbe befindet fich bie Burg Falfenftein in unfern Tagen; im Mittelalter galt fie für eine ber ftarfften Festen in Bayern, welche mancher Belagerung Trop bot, und an beren Felfenmauern mancher feinbliche Sturm erfolglos feine Rrafte versuchte. 3m breizehnten Jahrhundert befand fie fich im Befite bes ritterlichen Gefchlechtes Sobenfele, welches, feit fein Rame im beutschen Reiche befannt geworben mar, fich wegen Sittenlofigfeit, Raufluft und Unfriedfertigfeit im gangen baperifchen Lande gefürchtet und gehaßt gemacht hatte. Ritter Ronrad von Sohenfele, welcher in ber Beit, in welche unfere Gefchichte fallt, bie Burgen Kalkenstein, Segenburg und Schönberg befaß, that es feinen Borfahren in allem Schlimmen möglichft guvor, und nur ben Wirren, bie in jener Beit im gangen beutschen Reiche herrschten, und welche feine Einigung guließen, hatte er es gu verbanten, bag nicht Aller Schwerter fich gegen ihn richteten und ihn unschäblich machten.

Die Beidichte jener Beit ergablt eine ichredliche

C

Begebenheit, in ber Konrab von Hohenfels eine seinen Charafter hinreichend bezeichnende Rolle spielt, welcher Borfall übrigens auch einen Beweis liefert, mit welcher Buth bamals Meinungsfämpfe gefämpft wurden.

Es hatte nämlich zu Regensburg im Jahre 1247 ein papftlicher Runtius einen Grafen von Bettingau, Domherrn von Salberftabt, Albert mit Namen, jum Bischof eingesett, wodurch bie Partei bes romischen Sofes, ber fich mit bem Berjoge Dito bem Erlauchten von Bayern wegen beffen Unhänglichfeit an Raifer Friedrich II. in heftigem Bwiespalte befand, einen beträchtlichen Bumache crhielt. Dagegen hielten es bie Burger von Regensburg ebenfalls mit bem Raifer Friedrich, weß. wegen fie benn auch mit bem Rirchenbanne belaftet maren, und fie weigerten fich taber mit aller Macht, ben neuen Bischof in bie Stadt gu laffen, bamit er fich nicht ber Beiftlichfeit barin bemächtigen und zu traurigen Unordnungen Beranlaffung geben fonnte. Bifchof Albert unterließ feinerfeite nicht, ben Burgern von Regensburg möglichen Abbruch ju thun, und im Jahre 1250 gelang es ihm, einige Batricier in feine Gewalt zu befommen, die er fegleich in fein Schloß Donauftauf (Thumftauf) in Berhaft fegen ließ. Seitbem fuhr er mit unermuteter Bachfamteit fort, auf ahnliche Belegenheiten zu lauern, als fich ihm eine barbot, bei welcher er voraussah, baß fie feinen Absichten vollkommen entsprechen mürbe.

Diese Gelegenheit mar folgende. Der junge Herzog Heinrich von Bayern, ber zweite Sohn Herzogs Otto des Erlauchten, hatte es übernommen, die Braut Raisers Friedrich II., eine sächsische Prinzessin, auf ihrer Reise zu begleiten, und der Jug sollte über Regensburg gehen. Da faßte Albert den Entschluß, die Wägen, auf welchen sich die Ausstatung der Prinzessin befand, im Angesicht der Bürger von Regensburg wegnehmen zu lassen, indem er nicht zweiselte, daß sich die Bewohner von Regensburg der Wegnahme der Wägen widersehen und sich auf diese Weise den Bersolgungen seiner Soldaten preisgeben würden.

Albert hatte sich in dieser Boraussehung auch nicht getäuscht, und die Bürger wurden kaum gewahr, was man mit ben Wägen vorhabe, als sie aus der Stadt stürzten und den aus einem Hinterhalte hervordrechenden Soldaten Albert's in die Hände sielen. Jest, da es galt, sich zur Wehre zu sehen, bemerkten sie erst, daß ihre Anzahl gegen die der Soldaten zu gering war, und sie nicht einmal hinreichend bewassnet waren. Ein großer Theil wurde gefangen und nach Donaustauf geführt, die lledigen wurden niedergehauen und nur Wenigen gelang es, ihr Heil in der Flucht zu sinden und die Stadt zu erreichen.

Herzog Heinrich und König Konrad, welche ben Brautzug geleiten follten und bereits nach Landshut vorausgeeilt waren, erhielten faum Nachricht von biesem Borfalle, als fie schleunigst zurücklehrten

und die Besithungen bes Bischofs verwüsteten, worauf fie fich bann nach Regensburg begaben, um bas Weihnachtsfest ba zu begehen.

Unter Jenen, die bei ber gegen Bifchof Albert verübten Bergeltung Schaben erlitten haben mogen, befand fich auch ein Lebensmann besfelben, Ritter Ronrab von Sobenfele, und bie Begierbe, fich ju rachen, verleitete benfelben ju bem ichanblichen Borhaben, ben Ronig Ronrab in feinem Quartier, bas er zu St. Emmeran in Regensburg genommen hatte, zu ermorben. In biefer Abficht begab er fich mit einer Angahl vertrauter Leute heimlich in bie Stadt, und an bem Abenbe, wo bie That verübt werben follte, schlich er fich mit benfelben in bas Rlofter, mit bem Borfat, ben Ronig Ronrab plotlich zu überfallen und zu ermorden. Man permuthet. bieses Borhaben sen somohl bem Bischofe Albert als bem Abte bes Rloftere nicht unbefannt gemefen; ersterer näherte sich auch wirklich in ber nämlichen Racht mit seinen Truppen ber Stadt, um fich mabrend bes Tumultes und ber Bermirrung, welche voraussichtlich bie Ermorbung bes Königs verursachen werbe, berfelben zu bemächtigen.

Das befrembende verstohlene Zusammenlaufen ber Leute zur Nachtszeit im Kloster erregte endlich die Ausmerksamkeit eines treuen Dieners des Königs, und es gelang ihm, die verrätherische Absicht der Wörder zu entbeden. Sogleich eilte er in das Schlafzimmer des Königs und bewog diesen, sich irgendwo im Zimmer zu verbergen, ihm aber seinen

Plat im Bette einzuräumen. Der Konig Konrab hatte auch taum mehr Beit, fich binter ein im Bimmer ftehenbes Meubelftud ju verbergen, und ber Diener fich an feiner Stelle ins Bett gelegt, als Ronrad von Sohenfele an ber Spite einer Mörberschaar voll Wuth und Blutburft ine Bimmer fturat und ben Diener bes Ronigs im Bette ermorbet. Das nämliche Schidfal wieberfuhr auch einigen Freunden bes Ronigs, bie in bem nämlichen Bimmer schliefen. Ronrad brachte ben noch übrigen Theil ber Racht in feinem Berftede in fortmabrenber Angft gu, bag bie Morber ihn auffinden murben, und horte bie erften Ausrufungen, bie Bermunichungen und Wehklagen ber Leute, welche bei anbrechenbem Tage querft ins Bimmer famen und bier bie Leichen ber Ermorbeten fanben.

Sogleich erfolgte auch wirklich ein Auflauf bes Bolfes, und bereits bilbeten sich fleine Gruppen von Alberts Anhängern, die sich durch verabredete Zeichen und Loosworte einander zu erkennen gaben und die schwankenden Bewegungen der Bürgerschaft, die noch zweiselhaft über den zu sassenden Beschluß war, zur Aussührung ihres Planes benühen wollten, als König Konrad plöplich an einem Fenster des Klosters erschien und sich dem vor demselben versammelten Bolke als unbeschädigt darstellte. Ein undeschreiblicher Jubel folgte nun auf die augenblickliche Erstarrung, in welche die plöpliche unerwartete Erscheinung des lebenden Königs die Bürger versett hatte; laut ertönte der Ruf ihres Dankes zum him-

mel empor, und fie warfen fich nun — bie Anhanger Albert's schlichen fich fort — bem Könige zu Füßen und baten ihn, ben nächtlichen Frevel nicht ihnen zur Last zu legen und ihre Treue nicht in Iweisel zu ziehen.

Ronrad von Sobenfele begab fich, nachbem auf biefe Beife fein Plan miglungen mar, ciligft mit feinen Leuten in bie Burg Falfenstein gurud und ließ ba alle Borkehrungen zu einer hartnächigen Bertheibigung treffen, ba er nicht zweifelte, bag ber Ronig ibn werbe verfolgen und in feiner Burg be-Ronig Ronrab mußte aber bie lagern laffen. Buchtigung ber Mörber auf eine gelegenere Beit verfchieben, benn ber Tob feines Baters, bes Raifers Friedrich II., ber beinahe ju gleicher Beit erfolgte, und ber Beranjug bes Gegentonige Wilhelm von Solland vom Rheine her nach Bayern nahm ihn für wichtigere Unternehmungen in Unspruch, und fo blich bas Berbrechen bes Rittere von Sohenfels für biefce Mal ungeftraft.

Ugnes, die in Falkenstein waltende Burgfrau, war, aus dem edlen Geschlechte von Brennberg entsprossen, in Allem das Gegentheil ihres wilden Gatten: sanst, fromm, eine Mutter der Armen, emsig bemüht, so weit ihr Arm reichte, Segen zu verbreiten und das, was ihr Eheherr Böses verübte, so viel als möglich wieder gut zu machen. Ugnes hatte ihre Mutter verloren, als sie kaum neun Jahre zählte, und da ihr Bater, Wirnto von Brennberg, theils in eigene Fehden, theils in die allge-

meinen bes Lanbes verwidelt, fich mit ihrer Ergiehung nicht befaffen fonnte, fo nahm fie eine Schwester ihrer Mutter, welche Abtiffin im Frauenflofter Riebermunfter in Regensburg war, ju fich unb erzog fie zu alten Tugenben, welche fie felbst in fo hohem Grabe schmudten. Erft fechzehn Jahre alt verlor Ugnes auch ihre Tante burch ben Tob und fehrte nun auf die vaterliche Burg. Brennberg gurud. hier fah fie Ronrab von Sohenfele und begehrte fie jur Che. Birnto von Brennberg, ein Rampfgenoffe bee alten Rittere von Sobenfels, bem er in einem heißen Strauße bie Rettung feines Lebens verbanfte, willigte ein, unbefummert barum, ob feine Tochter in biefer Berbindung auch gludlich fenn werbe; biefe felbst wurde nicht um ihre Ginwilligung gefragt, bie Bermahlung fand ftatt und Ugnes jog als Sausfrau in ber Hohenfelfe Burg ein, bie - nicht ohne fchlimme Borbebeutung fur bie fanfte Taube - ber Faltenftein bieg.

Agnes erfannte bald, daß sie sich in dem Reste eines Raubvogels befinde, indem ihr Gatte sich von allen den schlimmen Leidenschaften hinreißen ließ, welchen ein allen verderblichen Einstüffen roher Zügellosigfeit preisgegebenes, nicht durch Religion gezähmtes Gemuth sich hinzugeben pflegt. Bergeblich waren ihre Bemühungen, ihres Gatten Herz für Religiosität und alle die Tugenden zu gewinnen, welche diese Himmelstochter stets in ihrem Gesolge hat, — sie sah sich auf eine rohe Meise zurückgestoßen und mußte sich am Ende glüdlich preisen,

wenn fie felbst ihren gewohnten Beg geben burfte, wobei ber Ritter aber bie Bebingung stellte, bas er ben seinigen nicht burchtreuzen burfe.

So führte Manes von Sobenfele mitten unter bem Geraufch, mit welchem friegerische Bewegungen und bas fittenlofe Treiben bes'Ritters und feiner ihm gleichgefinnten Genoffen bie Burg erfüllten, ein einsames, aber barum boch nicht ungludliches Leben; benn fie schöpfte Troft aus ihrem frommen Gemuthe und fur bie robe Begegnung, bie ihr ber wilbe Sinn bes Gatten ju Theil werben ließ, fand fle hinreichende Entschädigung in ben Thranen bes Danfes, die in ben Sutten ber Urmen und Leibenben fur fie floffen. 3hren Bitten nachgebend gestattete endlich ber Ritter auch bie Unwefenbeit eines Briefters in ber Burg, und ber Umgang mit bem ehrmurbigen Bater Bonifagius, einem from- . men Benediftinermonch aus bem Rlofter Dberaltaid, ber fich von Ugnes hatte bewegen laffen, einen großen Theil bes Jahres auf Faltenftein Bobnung zu nehmen, war ihre einzige aber auch willtommenfte Gefellichaft.

Zwei Jahre waren vergangen, als Agnes einen Knaben gebar, welcher in ber heiligen Taufe ben Ramen Heinrich erhielt. Das Kind war schwächlich und verhieß kein langes Leben, und Konrad von Hohenfels, anstatt sich burch die Geburt eines Sohnes mit stärkeren Banden an bessen Mutter gesesselt zu fühlen, äußerte wegwerfend, der Bube werde, wenn er auch am Leben bliebe, boch für

keinen Ritter, sonbern nur für einen Pfaffen taugen. Dieß war auch bie Ursache, baß er fich weiter nicht mehr um bie Erziehung seines Sohnes bekümmerte, sonbern biese ganz bessen Mutter überließ.

Dit welcher Freude erfüllte bagegen bie Geburt bes Rinbes bas Berg feiner Mutter! Sie erblidte gerade in bem Umftande, bag Beinrich in Kolge feiner forperlichen Schwäche nicht zu bem friegerischen Stande geeignet ju fenn ichien, einen befonberen Beweis ber Gnabe Gottes, melder nicht wolle, bag ber Rnabe ber mutterlichen Sorgfalt entzogen und ben roben Sanben eines ritterlichen Erziehers übergeben werbe, welcher bem finblichen Gemuthe fo fruhe als möglich alle bie verberblichen Grundfage eingeprägt batte, bie ihren Gatten und feine wilben Benoffen weit und breit jum Begenftanbe ber Furcht und bes Schredens machten. Mit heißen Thranen bantte fie Gott fur biefe Gnabe und flehte ihn an, ihr bie Rraft ju verleihen, ben Rnaben in ben Grunbfagen ber Frommigfeit ju ergieben, und ihn lieber wieber ju fich ju nehmen, als in die Fußstapfen feines Batere treten ju laffen.

Bater Bonifas theilte ber Mutter Sorge für die Erziehung heinrich's, und biefer nahm täglich zu an herrlichen Tugenden des herzens und des Geiftes, blieb aber in körperlicher Beziehung ein schwächlicher Knabe, so daß sein Bater ihn nur mit verächtlichem Blide betrachtete, weil er, wie der Ritter sich ausdrückte, als unfähig, einst ein Schwert kräftig zu führen und ein Roß zu tummeln, keinen

murbigen Sprofiling eines ritterlichen Gefchlechtes in ihm fah. Beinrich's Befundheit erstarfte inzwiichen unter ber forglichen Pflege feiner Mutter, unb wenn auch bie Bartheit feines Rorperbaues ihn noch lange von ritterlichen Uebungen ferne halten mußte, fo fah boch Agnes mit Schreden bie Beit herannaben, wo fein Bater fich feiner bemächtigen und ihn auch auf die Gefahr hin, bie von ihr fo muhfam gepflegte Gefuntheit bes Rnaben für immer ju gerftoren, in ben geraufchvollen Rreis ber Langen und Schwerter giehen werbe. Roch mehr aber bangte Manes vor bem unheilvollen Ginfluffe, ben bie Umgebung ihres Batten und feiner fittenlofen Benoffen auf bie Sitten ihres Sohnes haben werbe. berieth fich barüber mit Bater Bonifag, und biefer gab ihr ben Rath, ben Anaben bem Coupe ber heiligen Jungfrau ju empfehten und ju biefem 3mede mit bemfelben bie Wallfahrt zu bem Onabenbilbe ber Mutter bes herrn auf bem Bogenberge bei Straubing zu machen. Ugnes befolgte ben Rath ihres frommen Beichtvaters, und als Ritter Ronrab einft mit feinen Rampfgenoffen auszog, um im Bob. merlande einen feiner Freunde in einer Rehbe zu unterftugen, verließ fie in Begleitung einiger treuen Diener, ihren neunjährigen Sohn an ber Sand, bie Burg Falfenstein, um als bemuthige Bilgerin ju Fuße ju bem Gnabenbilbe ber heiligen Mutter auf bem Bogenberge ju mallen.

Im Jahre 1104 fand man eines Morgens in ber am Fuße bes Bogenberges vorüberfließenben

Donau auf einem aus bem Baffer emporragenben Kelfen (noch heut zu Tage ber Frauenstein genannt), welcher nur bei ungewöhnlich hohem Bafferftante von ben Bluthen überfpult wirb, bas fteinerne Bilb Maria's, welches ftromaufwarts fchwimmend hier gelandet war. Graf Alswin von Bogen, beffen Schloß auf bem Bogenberge ftanb, als ihm Runbe von biefem Wunter mart, fam alebalb an ben flug berab und brachte mit hochfter Ehr' und Andacht ben himmlischen Baft in bie Rapelle feines Schloffes auf bem Bogenberge. Als bie Ginfebung ber Gnabenmutter im Lande ruchbar murbe, ftrömten bie Bilger ju Taufenden herbei. Die Bahl ber Statte, Martte und Gemeinden Bayerns, bie alle Jahre bahin Prozessionen anftellten, betrug gegen Much hohe fürstliche Berfonen famen in fpaterer Beit und gaben reiche Spenben, fo Raifer Sigmund, Friedrich III., Ferdinand II. und feine Bemahlin Eleonora, Ronig Ferbinand von Ungarn, bann von bem hohen baverischen Regentenhause bie Bergoge Beinrich von Lantebut, Albrecht und Lub-Rurfürften Maximilian I., Ferbinand mia. Die Maria, Max Emanuel, Raifer Rarl VII., Lubwig, König von Bayern, ale Kurpring (1800). Schat an filbernen und golbenen Altargierben, mel. cher fich burch bie Gaben ber Glaubigen im Laufe ber Jahrhunderte angesammelt hatte, mar von bedeutenbem Berth, und bie Bollftreder ber Safularifation fanben hier eine reiche Ernte. Die Geschenke. bie in unfern Tagen bargebracht werben, besteben

meistens in Bachs, indem jede Gemeinde, welche zum Bogenberge mallfahrt, eine gewichtige Bachsterze opfert. Hierin zeichnet sich die Pfarrgemeinde Holzfirchen bei Ortenburg vor allen aus, welche in jedem Jahre eine fünfzig Fuß hohe mit Wachs umzogene Stange barbringt. Diese Riesenkerze wird von einem einzigen des Vortheils kundigen Manne der Prozession über den Berg hinauf vorangetragen.

Bu biefem Gnabenbilbe wallte bie fromme Agnes von Sobenfele mit ihrem Sohne Beinrich. Auf rauhen Walbpfaben und ermübet von ber ungewohnten Fußwanderung auf bem Bogenberge angekommen, wo ber machtige Graf Albert von Bogen, von welchem bie Geschichte viele gewaltsame, aber wenige rühmenswerthe Thaten gu ergahlen weiß, Sof hielt, wollte die bemuthige Bilgerin mit ihrem Rinbe tropbem, bag bas Beburfniß fie hiezu mahnte, fich nicht vorher mit Leibesnahrung erquiden, fonbern eilte fogleich in bas Gotteshaus und warf fich vor bem wunderthätigen Bilbe ber heiligen Jungfrau auf ben mit Steinen gepflafterten Boben auf bie Rniee. 3m gläubigen Bertrauen trug fie ber Simmlischen ihr Unliegen vor, offenbarte ihr alle Beforgniffe, die fie fur die Unschuld und bas Seelenheil ihres Sohnes hegte, und bat fle um ihre segenreiche Bermittlung bei ihrem gottlichen Sohn, bamit biefer bas Berg ihres Beinriche in heiliger Unschuld bewahren und ftarten möge, allen Berleitungen jum Bofen, mochten fie auch von einem Bater fommen, ftanbhaft zu wiberfteben.

Jebem gläubigen Gebete wird Erhörung: ein Strahl ber Erbarmniß ber heiligen Mutter bes Herrn fiel in Agnesens bangende Seele, und erfüllte sie mit einer frommen Zuversicht, so daß sie, nachbem sie lange Zeit im tiefen Gebete versunken auf ben Anieen gelegen war, von himmlischem Trofte gestärkt sich erhob.

Graf Albert von Bogen hatte inzwischen ihre Unwefenheit in ber Rirche erfahren, und als Ugnes mit ihrem Sohne biefelbe verließ, erwartete fie ein Rammerling bes Grafen, welcher fie in beffen und seiner Gemahlin Richigga von Dillingen Ramen einlub, im Schloffe Berberge ju nehmen. lehnte jedoch bie Einladung bankend ab; "als bemuthige Bilgerin", fagte fie, "bin ich gefommen und als folche will ich mich wieder hinwegbegeben, mit ber troftreichen Soffnung erfüllt, bag bie Gnabenmutter fich gewürdiget habe, meiner Bitte Erhörung au ichenfen." Run begab fie fich in bas Saus, in welchem bie Monche von Oberaltaich burftige Bilger ju beherbergen pflegten, wo Pater Bonifag ihr eine bem bemuthevollen Berfe, bas fie hieher geführt, entsprechenbe Aufnahme vorbereitet hatte. Am andern Tage wohnte fie bem Gottesbienfte in ber Onabenfapelle bei, empfing bie heiligen Saframente unb verfügte fich am Rachmittage auf bie nämliche Weise, wie fie gefommen, auf ben Weg nach Falfenftein jurud, wo fie mit ihren Begleitern, welche ben jungen heinrich abwechselnb trugen, auch wieber gludlich anlangte.

Einige Jahre vergingen, mahrend benen Seinrich vom ichmachen Knaben jum blühenden Junglinge heranwuchs, fo bag es schien, bie Ratur wolle bas, was fie früher an ihm verfaumt, nun fcnell nachholen. Go groß Ugnefene Freude auch barüber mar, bag ihres Sohnes Gefundheitszustand fich fo febr befferte, fo bachte fie boch mit Ungft baran, baß fein Bater, wenn er biefe Beranberung gewahrte, ihn fogleich in feine ritterliche Schule, wie er es nannte, nehmen wurde; und wie verberblich tonnten bie Folgen biefer Schule fur Beinrich fenn! Gludlicherweise war ber Ritter mit eigenen und fremben Fehben eben fo fehr beschäftigt, baß er nur felten auf feiner Burg Falfenftein anwesend mar und fich auch ba nicht um Gattin und Cohn befümmerte.

Dieser Angst wurde Agnes endlich durch bie Fügung der Borsehung auf eine eben so unerwartete als glückliche Weise ganz enthoben. Ihr Bruber Reimar von Brennberg nämlich seierte seine Bermählung in Regensburg, und seine Schwester mußte der Festlichseit beiwohnen. Ihren Sohn wollte sie nicht allein auf der Burg Kalkenstein zurücklassen und sie nahm ihn daher mit nach Regensburg. In dieser Stadt war eben auch Herzog Otto der Erlauchte von Bayern anwesend und der eble Stamm der Brennberger besaß zu großes Anschen, einen zu guten Namen im ganzen beutschen Reiche, so wie im Bayerlande, als daß es der Herzog verschmäht hätte, mit seinem älteren Sohne Ludwig

ber Bermählungsfeier anzuwohnen. Letterer lernte bei biefer Belegenheit ben jungen Beinrich von Sohenfels fennen, er fand Gefallen an ihm, und amischen beiben Anaben war balb Freundschaft Ale nun bie Beit ber Trennung fam, gefchloffen. und Bergog Dtto icon ben Tag feiner Abreise von Regensburg festgesett hatte, ba wollte Bring Lub. nicht von feinem neuen Freunde laffen und brang fo lange mit Bitten in feinen Bater, bis biefer gestattete, bag fein Sohn ben jungen Beinrich . als Freund und Benoffen mit fich an ben bergoglichen Sof nehme. Der Sergog felbft übernahm es, bie Einwilligung ber Mutter Beinrich's au ber Trennung von ihrem Cohne ju gewinnen. bie Bewilligung Eueres Gemables betrifft, eble Frau," fo fcbloß Dtto ber Erlauchte bie Worte, bie er beghalb an Frau von Sohenfele richtete, "fo wird er fie feinem Bergoge ichon aus bem Grunde . nicht verfagen, weil noch manches zwischen uns beiben ju folichten ift, und er Beinrich von Sobenfels ale ben Bermittler betrachten barf, ber manche Ungebühr vergeffen maden fann, die Ronrad von Sohenfele gegen ben Bergog von Bayern verübt hat."

Obwohl Agnes fühlte, daß die Trennung von ihrem Sohne das einzige Band löse, das sie noch an dieses Leben knüpse, so dachte sie doch zu ebel und fühlte zu mütterlich, als daß sie nicht das Bohl ihres Sohnes ber Befriedigung selbstfüchtiger Bunsche vorgezogen hätte, und heiße Thränen des Dantes, wie sie nur die mutterlichste Liebe und die edelste

Selbstverläugnung fließen machen kann, strömten auf bes Herzogs Hand nieber, die ihr bieser bargereicht hatte.

Ergreifend mar ber Abschied amischen Mutter und Sohn: jene ging einer Ginfamteit entgegen, bie ihr bisher nur die Gesellschaft ihres Sohnes und die fuße Sorge um fein geiftiges und forperliches Bohl hatte erträglich machen fonnen, Beinrich bagegen, ber noch niemals von seiner Mutter entfernt gewesen war, follte nun ben Umgang mit biefer geliebten Mutter entbehren und eine Belt betreten, bie ihm. fo gang und gar fremt mar! Doch maren beibe gu verftanbig, ale bag fie nicht trop bem Schmerze, ben ihnen die Trennung verursachte, in biefer Fugung Gottes beffen Gute und Gnabe erfannt hatten: wußte boch bie Mutter, bag Beinrich auf biefe Beife bem verberblichen Einfluffe entrudt merbe, ben bie verbammenswerthe Befinnungsart feines Baters, unterftust von ber Gewalt, welche bie Natur ihm. über ihn verliehen hatte, endlich boch auf fein jugendliches Gemuth hatte außern muffen, und ber Sohn erfannte trot feiner Jugend die Besorgniffe feiner Mutter ju fehr als mahr, als bag ihm nicht bie Belegenheit, ber ihm brohenden Befahr ju entrinnen, willfommen gewesen ware.

Heinrich von Hohenfels reiste im Gefolge bes Herzogs Otto und seines Sohnes Ludwig nach Landshut, wo sich in bem oberhalb der Stadt gelegenen Schloffe Trausnis die herzogliche Hofbaltung befand, und seine Mutter mit bem tiefen

Trennungsschmerze im Herzen nach Kalkenstein zurud. Ritter Konrab empfing die Botschaft, daß Herzog Otto seinen Sohn mit sich nach Landshut genommen habe, mit vieler Gleichgültigkeit, ja er wollte ihn lieber am Hose wissen, wo er boch ritterliche Bildung zu erlangen hoffen durste, als bei seiner Mutter, die ihn, wie er meinte, doch nur zum Mönch erziehen würde.

# 3meites Rapitel.

## Der Cod des Bergogs Stto des Erlauchten.

Wir übergehen einen Zeitraum von acht Jahren. Heinrich von Hohenfels hatte während benfelben gemeinsam mit dem Prinzen Ludwig von Bayern seine geistige und körperliche Ausbildung erhalten, und in beiden Richtungen eine hohe Stufe der Bollkommenheit erreicht, die ihn fähig machte, im Rathe seines Fürsten sowohl, als im Kampfe mit dessen Feinden eine hervorragende Stellung anzunehmen. Was seinem zartgebauten Körper an Stärke und Kraft der Muskeln gebrach, das ersetzte ein durch ununterbrochene ledung erlangter Grad von Gewandtheit, welche im Kampsspiele so oft über die rohe Kraft den Sieg erringt.

Er hatte auch balb Gelegenheit, von ber ritterlichen Fertigkeit, die er fich hier errungen, im ernften Kampfe Beweis abzulegen. Pring Lubwig hatte schon seit mehreren Jahren als rascher Jüngling an ben Angelegenheiten bes Landes Theil genommen, und im Jahre 1247 im Einverständnisse mit den rheinländischen Städten die adelichen Raubschlösser zerstört und andere bedeutende kriegerische Unternehmungen geleitet. Heinrich war auf allen diesen Jügen stets an der Seite des Prinzen; er nahm thätigen Antheil an den Beschwerden und den glücklichen Folgen dieser Kämpse und begründete in ihnen seinen Kriegeruhm. Dabei hatte er sich aber die Reinheit der Sitten und die Frömmigkeit des Herzens zu bewahren gewußt, welche seine fromme Mutter ihm in seiner frühen Jugend einzuprägen bemüht gewesen war.

Seine Mutter ju feben, hatte Beinrich haufiae Belegenheit: er besuchte fie entweder auf ber Burg Falfenstein, wo er immer einige Beit bei ihr jubrachte, ober Agnes begab fich an ben bergoglichen Sof, wo fie ber Bergogin Ugnes, Bergog Otto's Gemahlin, einer Enfelin Beinrich bes Lowen, eine ftete millfommene Erscheinung war. Dem Berlangen ber erlauchten Frau, eine ber erften Stellen unter ben Frauen ihres Sofes einzunehmen, glaubte fie aus tem Grunde nicht entsprechen ju burfen, weil fie außer Beinrich noch viele Rinder hatte, bie ihrer Rabe bedurften, ihre Unterthanen nämlich, bie gar häufig in bem Falle maren, ber fanften und wohlthuenben Sand einer gartlichen Mutter zu beburfen, welche ben beilenden Balfam bes Troftes und der mirtfamen Silfe in die Bunden gof, bie

ihnen bie rauhe und harte Sand bes Ritters von Sobenfels ichlug.

Es mar am 29. November bes Jahres 1253, als in ber Fürftenburg Trausnit ein regeres Leben ale gewöhnlich herrschte. Senbboten gingen und famen, und viele Gafte fehrten ba ein. Dtto ber Erlauchte versammelte feine vertrauten Rathe und Freunde im Schloffe, um mit ihnen über ben Buftand bes Lanbes Rath zu pflegen. benfelben befanden fich: Wilhelm von Raittenbach, Bicebom ju Lengenfeld, Dietrich, Bropft gu Jumunfter, Swifer, Rabinetsfefretar bes Bergogs, Beinrich, Ranonifus gur alten Rapelle in Regensburg, Beinrich aus ber Au, Richter gu München, Berman, Abt zu Nieberalteich, Ruger von Runtingen und mehrere andere Manner, bie bes Bergoge besonderes Bertrauen besagen und fich entweder burch Gelehrsamfeit ober burch Tapferfeit und Unhanglichkeit an bas erlauchte baverische Fürftenhaus auszeichneten. Auch Bring Lubwig, fo wie Beinrich von Sohenfele, welcher zugleich mit ben bergoglichen Bringen Ludwig und Beinrich am 14. September besfelben Jahres in Straubing feierlich ben Ritterschlag empfangen hatte, wohnten ber Berfammlung bei.

Bayerns damalige Lage bedurfte auch in ber That einer ernsten Berathung, benn seit dem Jahre 1247 lag wegen seiner Anhänglichkeit an die Sache Kaisers Friedrich II. ber Kirchenbann auf dem Herzogthume. Alle Kirchen waren geschlossen, aller Gottesbienft war aufgehoben und allen Unterthanen, außer benen, welche fich fur ben romifchen Sof erflarten, nach bem Rirchengebrauche bas Begrabniß Die Unordnung, welche ber Bann, ber wie eine schwere Gewitterwolfe über bem ungludlichen Lande bing, in allen Berhaltniffen, in ben öffentlichen sowohl, wie in ben hauslichen, anrichtete, murbe immer größer und überftieg enblich jedes erträgliche Maß. Die Bischöfe ließen an ihre Pfarrer bie icharfften Befehle ergeben, ben Rirchenbann gu befolgen; ber Bergog, welchem ein folder Bann, ber ben gang unschulbigen Unterthanen einen fo großen 3mang auferlegte und fie an ber Ausübung ber ihnen fo heiligen Religionspflichten hinderte, unbillig fchien, wollte bas Gegentheil; bie abeligen Landfaffen, je nach ihrem Privatvortheile, hielten es bei biefer allgemeinen Lockerung aller auch noch fo heiligen Bande theils mit ben Bischöfen, theils mit bem Bergoge, biefer fo wie feine Sohne Ludwig und Seinrich betrachteten bie Unhanger ber Bifchofe ale Rebellen, und bie ichredlichen Begleiter allgemeinen Aufruhre und allgemeiner Berwirrung, Berheeren, Rauben, Brennen und Morben gerftorten alles Wohl bes Gesammtstaates sowohl, als bas jebes Einzelnen.

Diesen Zustand ber Berwirrung und ber Geseplosigkeit benütten besonders die Raubritter, welche alles Gut, das sie mit den Kräften, die ihnen zu Gebote standen, zu erreichen vermochten, als ihr Eigenthum betrachteten, und vor allen war es in ber

ã

Pfalz am Rheine, bie bem Herzoge Otto burch seine Heirath mit Agnes, ber Tochter bes rheinischen Pfalzgrafen Heinrich II., Enkelin Heinrich bes köwen, zugefallen war, ber Fall, daß aller Hanbel stockte, alles Gewerbe darnieder lag, weil die Straßen ber Tummelplat dieser abeligen Räuber waren, und ber Bürger und Landmann selbst in Mitte seines Hauses sich des mit dem Schweiße seines Angesichtes errungenen Besithums nicht erfreuen konnte.

Diesen traurigen Zuständen ein Ende zu machen war der eble Herzog, welcher das Glück seiner Unterthanen dem eigenen vorzog, schon lange bemüht gewesen, aber weder seinen weisen Anordnungen auf dem Wege des Gesetses, noch seinem tapseren Schwerte hatte dieß bisher gelingen wollen, und er berief daher, wie bereits erwähnt, seine treuen Räthe, um mit ihnen abermals Rath über diese seinem Herzen so nahe liegende Angelegenheit zu pflegen. Die Furchtsameren riethen, sich dem Ansehen der Bischöse unbedingt zu unterwerfen, aber dagegen eiserten die Kriegsmänner, an ihrer Spite Prinz Ludwig, welche den unauflöslich scheinenden Knoten mit dem Schwerte zerhauen und die Sache auss Aeußerste kommen lassen wollten.

Die Nacht bes fturmischen Novembertages war schon Ungst angebrochen und ein Beschluß nicht gefaßt, ba schloß ber Herzog die Berathung, indem er die Fortsetzung berselben auf ben folgenden Tag sestsetz, und man begab sich zur Tafel in den Speisesaal, wo die Herzogin Ugnes der Gaste bereits lange

7

harrte. In Gegenwart ber erlauchten Frau burften Staatsgeschäfte nicht verhandelt werden und die Parteien, die sich im Nittersaale der Kürstenburg so schroff gegenüber gestanden, einigten sich im Speisesaale derselben im Genusse der Freuden der Tafel und jenem einer muntern Unterhaltung zum vollkommensten Einklange.

Die Tafel war aufgehoben, und ber Herzog unterhielt sich eben mit seiner Gemahlin und einigen Frauen anwesender Gäste im lebhaften muntern Gespräche, als er plößlich erbleichte, in den Lehnschsel zurücksank, auf dem er saß, und nach einigen schweren Athemzügen kein Zeichen des Lebens mehr von sich gab. Aufs Höchste bestürzt, eilte die Herzogin herbei, eine allgemeine Berwirrung herrschte im Saale, die Aerzte wurden herbeigerusen, aber alle Mittel, die sie anzuwenden wußten, um das entstiehende Leben des Herzogs zurückzurusen, blieden erfolglos, und Otto, erst 47 Jahre alt, hatte dieses zeitliche Leben verlassen.

Otto ben Erlauchten schilbern tie Zeitgenoffen als einen Mann von schöner, hoher Gestalt, genau und streng in seinen Befehlen, wie es einem Herrscher geziemt, aber im Ilmgang angenehm und munter. Er waltete väterlich über tas Bolf, belebte seine Städte, baute neue an, wie Dingolsing, welches er mit Ringmauern und einer Beste aus ben Steinen ber dem Bischose von Regensburg gehörigen Burg Teisbach versah, die Ludwig, sein Sohn, zerstört hatte, hielt die Bösen in Schranken, die Guten in Liebe,

3ª ©. 24.

V. ¿Bodon.

è

und war burch gerechtes Maß in allen Dingen ein bes Wittelsbacher Stammes würdiger Fürst, ber Baneen Stolz, ber Fremben Bewunderung.

Herzog Otto ber Erlauchte ftarb im Banne, ber auf ihm und seinem ganzen Lande lag, und wurde deshalb in aller Stille in Schepern begraben. Diese Kirchenstrase war übrigens nur eine Maßregel, weiche der Statthalter Christi über eine gewisse politische Richtung jener Zeit zu verhängen für nöthig gefunden hatte, und keineswegs gegen den Herzog persönlich wegen kirchenfeindlicher Gesinnung ausgesprochen. Bon seiner Religiosität hat er in seinem Leben vielfältige Beweise gegeben, von welchen wir hier einige anführen wollen.

Als im Jahre 1240 Albrecht von Bohmen, Erzbiafon von Baffau, viele Gegenden Deutschlands als papftlicher Runtius burchreiste, murbe er von Riemand fo ehrerbietig und herrlich empfangen, als von bem Bergoge Dtto. Dieser überzeugte ben Gefandten bes Bapftes, bag er an ben vielen Unruben, die bamals bie Gegenfalfer im Reiche verurfachten, nicht bie minbefte Schulb trage. friedliebende Fürft erbot fich fogar, feiner boppelten Wahlstimme, die er als Psalzgraf und als Herzog in Bayern Satte, jum Wohle ber Rirche und bes Staates bereitwillig zu entfagen, wenn biefes bie Umftanbe erheischen follten. — Baterlich forgte Otto für bie armen Unterthanen feines Landes, inbem er ju Munchen ein Spital für fie anlegte und ben Ifarzoll für beffen Unterhaltung bestimmte. - Roch kurz vor feinem Tobe machte er mit seinen Sohnen Ludwig und Heinrich eine Wallsahrt nach Altsötting, legte in der heiligen Kapelle feinen Söhnen das Zeichen der Bolljährigkeit, die Kriegsgürtel um, und empfahl sie dem Schute der seligken Jungfrau. Das sind Thaten, aus denen ein guter Fürst, ein treuer Sohn der Kirche hervorleuchtet, der es nicht verwirkt hat, aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen zu werden.

Zehn Jahre nach Otto des Erlauchten Tode gab Papft Clemens den Bischöfen von Freising und Regensburg den Auftrag, zu untersuchen, ob der Herzog bußfertig gestorben sew. Diese Bischöse ließen die Stiftung des Spitales zum heiligen Geist in München, dessen wir eben erwähnt haben, als einen Beweis gottseliger Gesinnungen gelten, wordurch seine Ruhestätte gesichert blieb.

## Drittes Rapitel.

## Cheilung Jagerus.

Für Serjog Otto ben Erlauchten hatte fich einige Jahre vor seinem Tobe eine von selbst einladende Gelegenheit zur Wiederherstellung ber früheren Größe bes Herzogthums Bayern bargeboten.

Herzog Friedrich ber Streitbare von Desterreich war gefallen im Kriege gegen die Ungarn, ohne Kinder zu hinterlassen. Schwestern hatte er, auf

welche wenig Rudficht genommen wurbe, Gertraub aber, feines Brubers Tochter, war verheirathet an ben Markgrafen Bermann von Baben, einen Unvermandten bes herzogs Otto, benn bes Markgrafen Mutter mar bie jungere Schwefter ber Bergogin Agnes. Da Defterreich ein Beiberlehen mar, fo fam Bermann burch Unterftugung bes Bergogs Otto und burch bie Bestätigung bes Bapftes ohne viele Schwierigfeit jum Befige bes Lanbes und erhielt fich unter ben wuthenden Ausbruchen bes Fehbegeistes, welcher bie Bafallen und Ministerialen au gegenseitigen Unfällen und baburch gur allgemeinen Bermuftung bes unbeschütten Landes verleitete. Aber Bergog Bermann ftarb nach wenigen Jahren, und hatte er felbft fich taum behaupten fonnen, wie ware es feinem binterlaffenem Sohne Friedrich, einem Rinbe, möglich gewefen? Niemand nahm Rudficht auf ihn, mit feiner Mutter mußte er bas Land verlaffen, als andere Bewerber, Ditofar von Böhmen und König Bela von Ungarn, ohne rechtliche Unspruche, aber von ihren Waffen unterftust, in bem iconen, jest verheerten Lande auf-Um feiner Sache einen beffern Anftrich gu geben, heirathete Ottofar Margareth, die Schwefter bes verftorbenen Bergogs.

Balb aber bunkt ihm bas Hilfsmittel überflußige Sache; er scheibet fich wieber von ihr, unter bem unrichtigen Borwande, sie sen vorher Ronne gewesen, und grundet sein Recht einzig auf die zum Kriege verwendeten Kosten. Unmöglich konnten biese Fremblinge ben Desterreichern gefallen, und sie luben Gerzog Otto ben Erlauchten ein zur Besisnahme bes baherischen Stammlandes, und bieser ergreist mit Freuden die lockende Aufsorderung. Er schickt Truppen in das Land ob der Ens, und an der Spise berselben seinen noch nicht wehrhaft gemachten Sohn Ludwig, welcher Linz, Ens 2c. in Besisnimmt, aber dem anruckenden Ottokar nicht gewachsen ist und sich zurückziehen muß.

In ber Folge erscheinen feierliche Abgeordnete vom ganbe Steper und übertragen bem Bergoge Dito bas Herzogthum. Aber ihre Gesinnungen mußten fälter werben, als jener versicherte, er werbe fich mit bem Könige Bela besprechen (weil bie Tochter besfelben mit seinem Sohne Heinrich verlobt war), benn König Bela war gerabe ber Mann, beffen Ungriffe bie Stepermarfer fürchteten. Doch balb anbert fich ber Entschluß: mit Truppen bringt Bergog Dtto vor in Begleitung feiner Sohne, finbet aber ben Uebergang bes Bebirges von Ronig Dt to far befest. Diese Schwierigfeit finbet er für unüberfteiglich, und ber gange Rriegegug lofet fich auf ohne weiteren Berfuch; benn bag er feinen Cobn Beinrich auf großen Umwegen ju Ronig Bela reisen ließ, forberte bie Sache nicht. Kur Bavern verschwindet auf immer bie nicht festgehaltene Belegenheit; Ottofar und Bela theilen fich anfangs in die Bergogthumer, und am Ende wird ber Erftere Berr bes Bangen.

Bur Beftreitung ber ungewöhnlichen Roften

hatte ber Herzog Juflucht zu einem gefährlichen Hilfsmittel genommen. Als Landesherr ließ er Münzen prägen; bagegen konnte keine Einwendung gemacht werden, aber damit fie ihm Bortheil bringe, waren die neugeprägten Pfennige beinahe dreimal fo geringhaltig, als die zu Regensburg im Namen des Kaisers geprägten, welche im Lande verboten wurden, um den herzoglichen Umlauf zu verschaffen. Aller Handel und Wandel litt durch die getroffene Berfügung; Borftellungen erfolgten vergeblich von vielen Seiten, besonders von den geistlichen Kürsten.

Ale Bergog Otto ber Erlauchte ftarb, mar von feinen beiben Sohnen Lubwig, vierundzwanzig Jahre, und Beinrich, achtzehn Jahre alt, nur ber Erftere anmefent, inbem Beinrich, wie ichon ermahnt morben, fich gerade bei bem Ronige Bela von Ungarn befand, mit beffen Tochter Glifabeth er fcon im Jahre 1244 verlobt worden mar. Bergog Lubwig hatte fich noch jur Lebenszeit feines Baters in ben Rampfen, bie er in beffen Ramen führte, als einen Mann feften Charafters und unbeugfamen Sinnes bewiesen, wenn es galt, fein Recht burchausegen und feinem Willen Gehorfam zu verschaffen. Doch er befaß auch milbere Regententugenben und unter biefen vor allem tiefes Mitgefühl ber leibenben und ber ungludlichen Buftanbe feines Lanbes. Beit umber in Gbenen und Gebirgen lag bas Land erschöpft von langen Kriegen, eine große Ungahl ber Rlöfter und Burgen, ber Stäbte und Dorfer in Afche und Schutt ober menschenarm, alles unter bem Interbift bes Papftes ober ber Bischöfe feufgend.

Dieß hewegte Ludwig's Gemüth, und er entschloß sich, an der Stelle seines Baters, der an der Aussührung seines Borhabens durch einen unvermutheten Tod gestört worden war, noch vor des Bruders Zurückunst vollen Land- und Kirchenfrieden herzustellen. Er lud daher die klaghaften Feinde seines Baters zu einem Tag nach Straubing. Sie erschienen: die Bischöfe Albert von Regensburg und Otto von Passau, so wie der Erzbischof Philipp von Salzdurg. Als Vermittler trat auf Bischof Heinrich von Bamberg, welcher das ausschließliche Vertrauen des Herzogs besaß, und dieses Amtes würdig war durch den Ruhm der Klugheit, den er sich in den stürmischsten Tagen erworben hatte.

Der Vergleich war schon am 19. Dezember 1253 zu Stande gebracht. Die Kirchenfürsten kannten aus den letten Kämpfen, in denen sie schwere Wunden davongetragen hatten, des jungen Herzogs Glücksstern und unerschrockenen Geist, und ihre christliche Sanstmuth begegnete Ludwig's weiser Mäßigung. Selbst Bischof Konrad von Freising, obwohl am Tage des Vertrages abwesend, pflichtete, doch schweren Herzens, bei; denn keine Kirche hatte unter den herrschenden Zwistigkeiten mehr zu leiden gehabt und größere Verluste erlitten, als die von Freising. Da er nun mit den erhaltenen Entschädigungen nicht zusrieden sehn wollte, befahl ihm Papst Innocenz IV. verträgliche Klugheit. Auf diese Weise ward die

Berföhnung mit ben Bischöfen so wie ber nun schon so lange unterbrochene Gottesblenst wieber hergestellt und baburch auch mit ber Nebung der Religion beren segensreicher Einfluß auf die Verbesserung ber Sitten wieder zurückgeführt.

3m Berbfte bes Jahres 1254 fehrte Bergog Beinrich, feines Ramens XIV., vom Sofe feines Schwiegervaters in Ungarn nach Bayern jurud, und beide Bruder übernahmen gemeinschaftlich bie Regierung bes Landes, benn bie Erftgeburt gab Damale noch feinen Borgug gur Berrichaft. Allein bas gleiche Recht ber Bruber bei ungleichem Bemuth führte in turger Beit 3wiftigfeiten gwischen ihnen herbei. Ludwig, ein Rriegsmann, rauh und bieber, von icharfem Berftanbe, marb allquoft bom Jahzorne hingeriffen, mahrend Beinrich neben ber Eifersucht bes jungeren Brubers bas reigbare Mißtrauen befaß, welches meiftens bem Befühle ber Schwäche anhängt. Die Brüber verftanden fich nicht, und ber Friede mit bem Bifchofe von Regensburg, welcher Heinrich miffiel, weil er ohne ihn geschloffen war, foll ben erften Reim gur bruberlichen Zwietracht und ju Löfung ber gemeinschaftlichen Regierung gelegt haben.

Da kam ber Gebanke einer Theilung ber Lanbe und ber Herrschaft zur Reise. Dieser Gebanke wurde im nächsten Frühjahre nach gegenseitiger Verabrebung mit Angabe ber Hauptbestandtheile, ohne punktliche Bezeichnung der einzelnen Orte, wozu die Zeit fehlte, ansgeführt. Biele in das Kleinere gebenbe Bestimmungen wurden erft in ber Folge, nicht ohne Saber und Streit, gemacht, und mahrscheinlich niemals eine Urfunde zur ficheren Bezeichnung ber Grengen und gegenseitigen Berhaltniffe ausgefertigt. Aus gleichzeitigen einheimischen Schriftftellern wiffen wir, bag Bergog Beinrich bie Rechte in ben Stäbten Regensburg, Cham, Relheim, Erbing, Landshut, Detting, Burghaufen, Reichenhall, mit allem öftlichen Lande bis jur Grenze von Defterreich und Bohmen erhielt, und bag biefer bei weitem vorzüglichere und gesegnetere Untheil von nun an ben Namen Nieberbayern führte. Das westliche Land mit ben Besigungen ber Burggrafichaft Regensburg, ober die Gerichte Regenstauf, Lengenfelb und Rellmung, erhielt ber altere Bruber, Bergog Lubwig, unter ber Benennung Oberbayern. aber biefer Untheil ber geringere mar, fo blieb ihm, mas er icon bisher ausschließend verwaltet hatte, bie Pfalz am Rhein, an welche bie erfte weltliche Rurwurde und in Ermanglung eines romifchen Ronige bas Reichevifariat gefnüpft mar, wodurch ihr eine Bichtigkeit zu Theil wurde, welche bie nicht fehr bebeutenben und gerriffenen Beftanbtheile ber Pfalz auf feine Beise hatten verschaffen fonnen.

So theilten die Brüder den Umfang und die Gewalt des Landes. Doch gegen Fremde sollte Bayern ein ungetheiltes Ganze bleiben, jeder von ihnen Herzog von Bayern sehn und die altbojoarisschen blau und weiß wechselnden Rauten im Banner, Schild und Siegel führen, baneben aber Ludwig

noch ben golbenen Löwen im schwarzen Felb ber Rheinpfalz megen.

Bayern gab bas erfte Beifpiel in Deutschland von einem unter mehrere Besiter getheilten ganbesberzogthume, ein Beispiel, welches bald von allen Seiten nachgeahmt wurde. In früheren Zeiten, wo ber Bergog als Stellvertreter bes Raisers in bem feiner Aufficht anvertrauten gande betrachtet murbe. ift ber Fall nie ba gewesen, er wibersprach bem Begriffe eines Landesherzoge; felbft noch ber Comabenfpiegel, eine Sammlung von gultigen Befegen und Berordnungen, ber Sauptfache nach unter ben Sobenstaufen jufammengetragen, forbert mit fefter Bestimmung die Einheit bes Bergoge. ("Man barf fein Fürstenamt zwei Mannern leihen 2c."). aber, ba bie Erblichfeit Bayerns felbft von ben Raifern anerkannt und feit Raifer Friedrich II. Tobe Riemand mar, ber es fich hatte anmagen burfen. au widersprechen, konnte nicht von einer Schwie-Kur die Rechtmäßigfeit rigfeit die Rebe fenn. sprachen bie Befete und bas Berfommen: was ich erblich hinterlaffen, theilen meine Sohne. Borfichtsmaßregel war es, baf in ber Folge bie faiferliche Bestätigung ber Theilung eingeholt murbe. Mancher Schriftsteller feste einen hohen Werth auf die Mus. übung, welche Bapern von feinen Sobeiterechten durch die erfolgte Theilung machte, aber ohne Grund, benn Bayerns Theilung hatte unvermeiblich Bayerns Schwäche zur Folge.

Unter manchen traurigen Greigniffen für bas

Land war boch burch bie Alugheit und gute Haushaltung ber Regenten, welche es möglich machte, jebe gunftige Belegenheit zu benüten, bes Bergogthums innere Rraft in unaufhaltbarem Bunehmen. Dtto ber Große fand fich beim Untritt ber Regierung beschränkt burch eine bebeutende Anzahl von Fürsten und Grafen, unter benen manche feiner Macht bas Gleichgewicht hielten. Jest find fie alle beseitigt, Meran ift verschwunden, Ortenburg burch Theilungen , Rriege ac. außerft geschmächt, Bobburg, Bogen in einen unmittelbaren Beftandtheil bes Bergogthums umgeschaffen, ein Schidfal, welches viele andere Minbermachtigere mit ihnen theilten. Uebrig find noch von mittlerer Größe und Macht bie bamals ansehnliche Landgrafichaft Leuchtenberg, Die Grafschaften Sirichberg und Mosburg, die übrigen wurden ale Bafallen betrachtet, und begrüßten auch in ben Diplomen ben Herzog ale Dominus. Da fand fich nun feit bem Berfalle ber Sobenstaufen fein Staat in Deutschland von fo gebiegener Rraft wie Bayern. Selbst ber mächtige Ottofar in Bohmen mit all feinem gand und allen feinen Leuten war im Grunde fcmacher, weil er über Ungufriebene ju befehlen hatte, welchen jeder Stoß von Außen willfommen war, um fich ber aufgebrungenen Berrichaft ju ent-In Bayern bagegen feffelte ber gemeinschaftliche Rame "Baner" ben Fürften an bas Land und bas Land an ben Kurften, ber nie bas Dahingeben an einen Fremben fürchten, im Drange ber Umftanbe, mas fich immer auf bie ichonfte

Weise bewährt hat, auf die antheilnehmende Unterftühung feines treuen Bolfes rechnen durfte. Ein ähnliches Fortschreiten der Einheit wurde Banern zu einer kaum geahnten Größe gehoben haben.

Aber bie Bruder theilen, und babin ift nothwendig alle weitere Entwidlung ber reiche Früchte versprechenben Bluthe. Baren fie auch einig gewesen, so hat boch jeder Mensch feine eigenen Unfichten und Grundfage; Die Leitung ber Beschäfte geht nicht ferner aus Einem Mittelpunkte, es wirft nicht ferner die vereinigte Rraft. Aber felten leben Manner, alfo auch Fürften, in bruberlicher Gintracht, wenn von Erbschaftstheilung, von Mein und Dein die Rebe ift. Jeber von beiben balt fich fur beeinträchtigt, man macht Unsprüche, bie ber Anbere nicht gelten läßt, Uneinigfeit ermächst und allmählich persönliche Abneigung, welche auch gleichgültige Sandlungen anftößig findet, weil fie aus bem Betriebe bes gehaßten Brubers entfpringen. ligen ober erzwungenen Antheil nehmen an ber 3mistigfeit ber Fürsten die getheilten Untergebenen, alle Aufmerksamkeit ift auf bie innern hundertfältig verwidelten Borfalle gespannt, bie Ration handelt feinblich gegen fich felbft; fie verliert, es mag geminnen die eine ober die andere Partei, in jedem Kalle fließt Baperblut. Wie fonnte unter folden Umftanden an Rraftaugerung bes Bangen zu benten Der frembe Zuschauer hat Freude an ben untilgbaren Berruttung, er benütt fie zum Rachtheile Bayerns.

Rachtheil brachte baber bie Theilung ben Berjogen , größern noch bem Banbe; nur Gine Denfchenflaffe gewann und vermehrte noch bas Ungemach für bas Gange: bie Minifterialen. Hörige Leute maren fie, über beren Gut und Perfon ber Berr nach Belieben verfügte, fie verfaufte, verschenkte, beftrafte, ihre Rinber als fein Eigenthum anfah, welche wiber feinen Willen an einen Fremben fich nicht verheirathen burften, ober wenn fie bie Erlaubniß erhielten, feben mußten, bag ihre Abfommlinge unter bie beiben herren getheilt wurden. 3hr Geschäft mar ber Sofbienft jeber Urt. Die geringeren blieben in ihrer gebruckten Lage und verfcwinden allmählich. Biele aber wußten fich burch Rath und That wichtig zu machen bei ber Berson ihres Bebieters, befleibeten bie ansehnlicheren Sofftellen, murben reich und jum Rriegsbienfte angewendet, nicht mehr wie ehemals auf bes herrn Roften, fonbern fie erhielten Rriegeleben, erfchienen als ichwerbewaffnete Reiter und hoben nun ichon, wie ber Schwabenspiegel bezeugt, ihren Heerschilb über ben völlig freien, aber armeren Mann, für welchen ein folder Aufwand eine unmögliche Cache war, fo bag enblich bezweifelt wurde, ob biefer Mermere einen eigenen Seerschild habe. Als gebrudter Bebauer feines Felbes erhielt er theils fummerlich Berfon und But in ber urfpranglichen Freiheit, theils fuchte er bas lettere burch einen verabrebeten Bins ju icousen, ben er bem Dachtigen reichte. Diese niedrige Rlaffe bes Bolfes erhielt ihre

ursprüngliche aus agiloifingischem Zeitalter herftammenbe Selbstftanbigfeit.

Die Ministerialen aber hatten ihren Bachethum ben Bisthumern ju banken, welche ihres erhabenen Stanbes wegen ben Raifern nicht nachfteben wollten und baber, fo wie biefe, freie Leute in die wichtigften Minifterialstellen ichon in febr alter Beit aufnahmen; benn Truchfeß, Schent, Marfcalf, Rammerer mußten völlig freie Leute fenn, welche an hohen Festtagen ben Sofbient bei bet Berfon bes Bifchofe, fürstlichen Abtes ic. verrichteten, im Grunde aber Rriegevafallen maren und für ihre Dienfte ein ansehnliches Kriegoleben erhielten. Defregen und weil man baburch Ginfluß bei hofe erhielt, brangten fich allmählich Hochabelige zu folchen Chrenftellen, welche ohne Erniebrigung angenommen werben fonnten, weil man Bott und bem Schutheiligen bes Stiftes biente. Als nun bie Bergoge und Grafen fich ju Landesherren erhoben hatten, wollten fie nicht geringer icheinen als bie Rirche, nicht langer bulben, bag ihr Ministerialis in ber öffentlichen Meinung weniger galt, als ber Dienstmann bes Sie erhoben baher bie ichon Borhan-Beiftlichen. benen ju größerer Ehre und nahmen ju ben oben angeführten Sofdienften ebenfalls nur Milites an, bas heißt ber Geburt nach freie Manner, welche gegen ein bargereichtes Lehngut ihrer Freiheit entfagten und Dienfte, aber nur Rriegebienfte als ichmergeharnischte Reiter, leifteten. Balb verschmolzen fich auf biese Weise die Milites und bie Ministeriales; boch erhielt sich ber, Unterschied noch ein volkes. Jahrhundert, daß der Miles ohne Umstand zur ursprünglichen Freiheit zurücklehren konnto, wenn er dem Herrn das erhaltene Lehen auffündigte, der nicht ursprünglich freie Ministerialis hingegen erst sprmlich der Anechtschaft entlediget werden mußte, wenn er als freier Manu gelten sollte, und daß die Kinder einer an den Ministerialen verheiratheten Freien ihre Freiheit verloren, nach altem karolingischem Rechte. Auch standen in den Urkunden die Namen der als Zeugen zugezogenen Ministerialem hinten an, nie vermengt unter den übrigen Zeugen von freier Abkunft.

In diesen Verhältnissen lebten selbst die eigentlichen Ministerialen des Reiches: der Kaiser mußte sie erst lossassen, wenn er sie zu einer höhern Burde befördern wollte. Sie erkannten nur den Kaiser und das Reich als ihren Gebieter, nahmen vorzugsweise den Titel Ministeriales imperii an und galten durchgängig als freie Barone nach Abgang der Hohenstausen. Während der Regierung dieses Kaiserhauses aber waren sie und ihre Kinder Eigenthum des Regenten.

Dieses Aufblühen einer dienenden Menschenklaffe in Bayern wurde dem Ganzen wenig geschadet haben, aber anstatt daß sie in früherer Zeit, selbst nicht unter den Hohenstausen, dem Gebote des Herrn gehorchten, oft von ihrer Bestrasung, wie von ihrer Widersetlichkeit gesprochen wird, stehen sie nun, mit den Milites im Bereine, herrscheud

im Lande. Die erfte Urfache ihrer machfenben Bichtigfeit liegt in ben Streitigfeiten zwischen Rirche und Staat unter ber Regierung bes Bergogs Dtto bes Erlauchten. Der vom Papfte abgeordnete Albert von Böhmen vermehrte, wo er fonnte, ihre Befigungen, um fich Unhanger ju gewinnen, und bie geiftlichen Fürften begunftigten fte auf alle Beife, weil in ben Sanben berfelben ihre gange weltliche Bertheibigung lag; icon hatte ber Bergog gegen Biberfeglichfeit au fampfen. Ihre gange Größe entsprang aber aus ber Theilung Bayerns. Die beiben Bruber fuchten fich zu verftarten, und ba biefe geharnischten Reiter bei jeder Kehbe die eigentliche Entscheidung gaben. so überbot man fich gegenseitig burch bewilligte Leben und anderweitige Vortheile. Biele biefer Minifterialen hatten Befigungen in beiben Theilen bes Landes; jeber Fürft fprach fie alfo als feine Lebensmannen an, und ber Ungesprochene manbte fich bin, wo er bie größten Bortheile fand; häufig famen bie Bafallen unter fich felbft in Streit, und jeber Bergog nahm fich ber seinigen an, und mußte es thun, wenn er nicht ihre und ber übrigen Unhanglichfeit verlieren wollte. Mehrere fleine Rriege zwischen Lubwig und Seinrich gingen einzig aus dieser Quelle hervor.

Die Ministerialen kannten ihre Unentbehrlichkeit; balb verlangten sie zu ben Berathschlagungen ber Fürsten gezogen zu werden, und dieß geschah auch, weil sie außerdem ihre Beihilfe versagten. Run fehlte nur noch, und sie errangen es balb,

baß fie fich ale Schieberichter in ber Sache ihrer aufwarfen und feierlich bafür anerkannt Sie fällten ben Spruch oft unter bifchofwurden. licher Mitwirfung; um ihm Saltung gu mußte von beiben Seiten ein Ausschuß ber Bafallen aufgeftellt werben, welcher Orbnung bringen follte, fte aber felten brachte, weil ihr Bachsthum nur burch bie Uneinigfeit ber Fürften gebeihen fonnte. Die Bergoge maren alfo mehr in ihrer, ale fie in ber Sand ber Bergoge. Rein Bunber alfo, bag biefe machtigen Manner nun anfingen, ben Ehrentitel Nobilis fich jugueignen, welcher bisher ausschließlich bem Abel, bas heißt bem hohen Abel angehörte, und in ber Theorie noch langer ihm ausfcbließend blieb. Bon ihrem Lebensberrn erhielten fie ihn nicht, wohl aber häufig von ihren Umgebungen, von Rlöftern, beren Wohlthater fie waren zc. Daber trifft es fich bei gleichzeitigen Schriftftellern, bag ber eine von Unternehmungen ber Minores Milites und Minifteriales fpricht, ber Undere hingegen nicht nur mit bem Titel Robilis freigebig ift, fonbern fie fammtlich Barone neunt, weil in ihrem Bereine einige von wirklichem Abel waren, z. B. bie Sals. bie Truchendingen, Abensberg ic.

Wieber andere bieser von nun an in ber Geschichte so wichtigen Männer lebten in einem doppelten Berhältnisse. Sie waren freigeboren, und völlig frei; nicht einem andern Gebieter untergeordnet war ihr Erbgut (Allobe). Abeliche wollte man sie in dem früheren Zeitraume nicht nennen, weil biofer Titel fich einzig auf ben hohen Abel beschränfe; aber Jebermann erfannte fie als freie Berren, welche mit ihren Besitzungen und ihrer Berfon einzig bem Raifer und bem Reiche zugehörten und auf ihrem Bute bie alte Immunitat (Steuerfreiheit) ausübten, mit Ausnahme bes Blutbannes; benn biefen hatte einzig ber von bem Raifer bamit belehnte Bergog ober Graf. Diefe Freien fanben es vortheilhaft, fich an einen geiftlichen ober weltlichen berrn bahin ju geben, und gegen erhaltene Leben Dienftmann (Ministerialis) zu werben. Dienstmann mar ieber, welcher von einem Sobern gegen erhaltene Bortheile fich abhangig machte; ber Bergog bieß Dienstmann bes Raifers, fo lange bas Bergogthum als zugetheiltes Umt betrachtet murbe; legte er bie Burbe nieber, fo horte er auf Dienftmann ju feyn. Eben fo ber freie Mann, er murbe Dienstmann ber Rirche, bes Bergoge ic., nur von feines Gleichen burfte er nicht Dienstmann feyn. Ebenso ber freie Mann: er wurde Dienstmann ber Rirche, bes Berjogs; nur von feines Bleichen burfte er nicht Dienftmann fenn, fonft war fein Schilb erniebrigt. Freigeborner fonnte er ans biefen Ministerialverhaltniffen treten und unabhangiger Freiherr fenn, wie feine Borfahren. Er trat nie wieber aus berfelben. Als Allobialbesiger ftand er vereinzelnt ba, mußte wohl fürchten, in bem Drangen ber Beiten feiner Borguge allmählig beraubt zu werben, wie bieß ber Fall bei bem gemeinen Freien mar; als Minifterialis aber stellte er fich an bie Spite einer wichtigern

Berbindung, gab ihr mehr Kraft und erhiett dagegen wieder durch fie Unterftühung zu immer wachsender Sinwirfung auf die allgemeinen Angelegenheiten des Landes. Ihr großes Gewicht, vorzuglich in den Abteien, kennen wir in allen Gegenden Deutschlands, so auch in Bayern, felbst dei adelichen Fürsten. Der Herzog von Meran macht eine Schenfung an das Stift Benediktbeuern mit Einwilligung aller seiner Ministerialen. Daher übertrugen im Mittelatter so viele Familien ihr eigenes Gut, oder einen Theil bedselben als Lehen an den Landesherrn.

1

In biefer boppelten Lage lebten bie meiften ber noch jest blübenben abelichen Kamilien, Die Brevfing, Rotthaft . Sumppenberg, Leubolfing, Torringer, Frauenberger, Frauenhofer, Weichfer, Senboldsborfer, Rechberg, Lerchenfeld, Reichersberg und mehrere anbere. Sie waren Minifterialen in ben hohen vier Sofamtern und beffen ungeachtet freie Barone auf ihren Allodialgutern. Glifabeth, Die Gemahlin bes Brafen Seinrich von Ortenburg, unterfchreibt fich als "geborne von Törring". Alfo öffentlich anerfannte Berheirathung mit bem bohen Abel. - "Grasm von Prenfing zu Ropfsburg, bes Herzogs Heinrich Rammermeifter, übergibt an Urban bem Stainbert bas halbe Gut ju Obererlach als rittermäßiges Leben und läßt fich verfprechen, bag er und feine Erben ibm und feinen Erben Treu und Gewähr feven, und barum thun, als fich ju ritterlichen Leben gebührt". Rur ein wirklich Abelicher fonnte an einen anderen freien Mann ein Ritterleben bingeben. Daber finden wir auch Milites ber Familie Preufing, Die fich in Diplomen unterschreiben burften.

Un biefen Borgugen hatten geringeren Untheil bie übrigen nicht freigebornen Ministerialen, welche fich erft in ber Folge neben ben hervorragendern Sumilien zu heben mußten. Sie maren gebunden mit Beib und Rinb; hatten fle teine Rinber, fo fiel bas Erbe an ben herrn jurud, ber es ihnen gelebnt hatte, Rnechte nannte er fie beswegen, in späterer Beit Ebelfnechte, endlich verfcwand bie herabwurbigenbe Benennung völlig, fie treten hervor als Abeliche im heutigen Sinne bes Wortes. Doch verlor fich bas Unbenten an bie früheren Berhaltniffe nicht; erft im fechzehnten Jahrhundert errangen fie bas Vorrecht, ihre Rinber nach Belieben verheirathen zu burfen, und der Freiherr, obgleich ebenfalls Kriegsvafall, widersprach, wenn fie mit ihm auf völlig gleiche Borrechte wollten Anspruch machen und feine Rinber butten, welches unter ben Freien Sitte mar.

Aus dem bisher Angeführten erklärt sich die Aufschrift der Urkunden, welche die Herzoge an alle ihre Vasallen richteten: "An unsern Grafen, Freyen, Dienstmann, Ritter und Knecht." Die Grafen und Freien gehörten hieher, weil sie außer ihrem Allode oder Reichslehen zugleich Lehen von dem Herzog hatten; die übrigen waren Dienstleute im strengeren Sinne des Wortes. Anechte sind die niedrigeren, aber doch mit Kriegslehen versehenen schwergeharnischten Reiter; die Ritter sind Manner, welche

wegen hoher Berdienste von dem Regenten ausgezeichnet wurden. Ihr Rang und Titel war ein persönlicher, nicht auf die Erben übergehender Borzug. Im früheren Zeitalter ernannten die Kaiser nach Belieben einen freien Mann zum Ritter, mochte er zur Klasse der Basallen oder der Bürger gehören; jest war es schon Regel geworden, daß er aus der Klasse der zum schwergerüsteten Kriegsdienste berechtigten Basallen genommen wurde. Zeder aus ihrer Mitte konnte es werden, aber nur wenige wurden es.

Rein Einmohner gablte an ben Staat etwas, ober wenn man lieber will, es bezahlte jeber. Bergoge nicht, feitbem fie Lanbesherren geworben waren, fle erhielten ihren Sofftaat, ihre Dufifanten, bas Berwaltungs-Berfonal, bie Pferbe ic. von ber Mauth und ben Bollen, von ben eingegangenen Strafgelbern zc. zc. und bann vorzüglich von ben ihnen als Eigenthum zugehörigen Bauern. Rriegsvafall bezahlte feine Auflage, aber er bezahlte mit feinem Leibe; geruftet auf eigene Roften mußte er erscheinen beim Aufgebote; er mar ber ftehenbe Solbat bes Landes; ju biefem Endzwede hatte er feinen Lohn an Befolbungestatt erhalten. Das Berhaltniß war also ein fehr billiges. Aber er muche burch feinen Ginfluß auf ben Lanbesfürften, tam nur auf turge, bestimmte Beit, ließ fich in ber Folge für bie geleifteten Dienfte bezahlen, am Enbe erschien er gar nicht weiter beim Beere. Und boch verlangte er noch ferner in gang Deutschland von jeber biref.

ten Auflage befreit ju fenn. Bloß genießen wollte er, nichts leiften auf feiner Seite fur ben Staat.

Auch ber Bauer bezahlte nichts an ben Staat, er war kein Mitglied besselben. Dem Gutsherrn gehörte er an, entweder als Leibeigener oder als höriger Mann, oder als Zinsmann auf eigenem Gute und doch hörig wegen des zugesagten Schutes. Un den Gutsherrn zahlten sie sammtlich von dem Ertrage des Feldes, auch durch jährliche Steuer an daarem Gelde; mit dem Staate standen sie in keinem Berhältnisse, außer in dem seltenen Fall, daß ein allgemeines Ausgedot zur Landwehr ries. Daher erhielt ihr Stand keinen Zutritt bei dem später erwachsenden Bündnisse der freien Stände, die Landschaft genannt; nur in den Gebirgsländern konnten sie ihn erhalten, wo noch viele freie Bauern vorhanden waren, wie in der Schweiz, in Throl.

Alle biefe Einwohner bes Landes bezahlten also nichts an den Fürsten; doch forderten Ehre und Pflicht bei ganz unerwarteten Borfällen die allgemeine Anstrengung aller, auch der geistlichen Stände. Ein solcher Fall war eingetreten bei der Gefangennehmung des Herzogs Ludwig I. in der Pfalz. Lostausen mußte er sich mit schwerem Gelbe, und kein Fürst hatte Gelb zum Loskaufen. Wolte das Land baher seinen Fürsten wieder in seiner Mitte haben, so mußten alle Stände ihren reichlichen Beitrag zur Befreiung liefern. — Da nun aber die innern Streitigkeiten unter den Mitgliedern der herzoglichen Familie größern Auswand ersorderten, als der Kammer-

beutel ober auch Berpfänbungen bes Rammergutes ic. au liefern vermögend maren, fo faben fie fich gezwungen, um eine Beifteuer bei bem gefreieten Stanbe einzufommen; nicht bag biefer felbft bezahlen, fonbern baß er eine Auflage auf feine Grunbfelber jugeben Unter manchem Wiberstande wurde ber Beitrag gewährt. Die geiftlichen und weltlichen Gutsbefiger festen Wiberftand entgegen, weil fie fürchteten, ber Beitrag an ben Fürsten minbere ihre Gutseinfünfte, ber Bauer möchte verarmen und nicht ferner bie bisherigen Auflagen entrichten fonnen. Um Ende wurde benn nun boch ber Beitrag für ben einzelnen vorübergehenden Fall bewilligt. eigenen Grundfelber hatte ber Bergog gwar besteuern fonnen, aber bieß ware nicht hinreichend gewesen gu bem vorhandenen Beburfniffe, und es mare benn boch ungerecht gewesen, wenn ein Theil ber Bauern gang ungewöhnliche Auflage hatte bezahlen muffen, alle übrigen bagegen nicht.

Anfangs wählte man als das leichteste Auskunftsmittel die Kloh- (Klauen) oder Viehsteuer; da
lag sogleich offenbar am Tag, wie viel ein Bauer
zu zahlen hatte, und die schwierige Untersuchung
der übrigen Vermögensumstände wurde vermieden. Einsammler der Beisteuer war natürlich der Gutsbesitzer, er lieferte sie an auserwählte Männer seines
Standes ab, so kam am Ende die geforderte Summe
heraus. Hier liegt schon der Keim zur innern Verbindung der einzelnen Stände, aus welchen in der
Kolge die Landschaft in allgemeiner Vereinigung erwuchs. Die Herzage unterwarfen natürlich auch ihre eigenen Bauern ber allgemeinen burch die Stände gemachten Sammlung, um die Uebersicht ber für das Ganze eingegangenen Hummen zu erleichtern. Selten wurden anfangs diese Alphsteuern bewilligt, aber die Bedürfniffe bazu mehrten sich, und sie verwandelten sich endlich in eine Geldauflage.

In gang anderen Berhaltniffen lebten bie von nun an auffeimenben Stäbte bes Bergogthums. Der Landesfürft hatte bas Beispiel ber Reichsftabte vor Augen, in welchen fich Sandel und Wandel, allgemeine Regfamfeit und Wohlhabenheit vereinigten. Solche Städte wollte guch er haben, obgleich im verminderten Dafftabe. Munchen war ichon vorhanden als Sandelsplat, boch ohne weitere Freibeiten und Ginrichtungen; biefe erhielt querft bie neue Residenz Landshut. Bewistigung und Aufmunterung jur Unffedlung fand jeder baju paffenbe Mann; ichnell fammelte fich bei bem ichupenben Fürften mancher freie Mann, welcher Sicherheit gegen ben Unbrang ber Mächtigern fuchte, vorzuglich bie handwerksleute und Runftler aller Art. Berftreut hatten fie bisher gelebt auf ben Gutern bes Bergogs, fo wie ber übrigen Gutsbefiger, meiftentheils ale hörige Leute, baber gebrudt und in einiger Gefahr wegen ber unaufhörlichen Fehben, wo feine Runft auf bem offenen Lande gebeihen konnte. Nun treten fie in Berein in ber neuen Stadt und find baburch völlig freie Leute; benn perfonlich frei find fie icon bieber gewesen, borig

bloß wegen bes an ben Sutsbefiger für ben Schutz ihres Gewerbes zu leistenben Dienstes; biese Art von Hörigseit hörte auf, so wie sie bem Schutze entsagten und einen Plat zu finden wußten, wo keine weitere Hörigkeit gefordert wurde.

Die Freiftatte bot ihnen ber Bergog bar, burgerliche Einrichtung bewilligte er, felbstgemablte Rathsberrn aus ihrer Mitte burften fie aufstellen mit bem Burgermeifter ober Richter an ihrer Spige, in ihren Sanben lag bie innere Berwaltung ber Stadt, felbft bie Juftigpflege größtentheils; ein mafiger Bezirk ringe um die Stadt wurde ihnen als Burgfrieben augetheilt. Auch Leibeigene brangten fich in ben Berein, aber felten, weil ber Eigenthumer bas Recht hatte, bie Auslieferung feines Eigenthums zu forbern und ben Bufluchtsort bes Entlaufenen balb auffpurte; erft wenn ber Leibeigene Jahr und Tag feine Pflichten als Burger erfullt hatte, war er vor ber Auslieferung gefichert. Der Burger hingegen fonnte fich Leibeigene gur Bearbeitung feines befreiten Burgergutes, fo wie für fein Sauswesen erwerben; ihrer find aber nur menige gewesen, ber Burger war felbft regfam in feinem Beschäfte. Der Herzog behielt fich bloß bie höchfte Aufficht vor, in bas Innere ber Berwaltung griff er nicht ein; noch mehr: um ben Beweis zu liefern, bag er bie Burger ale völlig freie Leute betrachte, enthielt ihr Privilegium bie Bufage, baß fte ihre Rinber nach Belieben verheirathen, und baß fte Sab und Gut burch ein Teftament vermachen burften, an wen ste wollten. Unbedeutend scheint für unsere Zeiten diese Bewilligung zu senn, nicht so im Mittelalter; die Edelknechte durften sich dieses Borzuges nicht rühmen.

Gleich bei ber erften Unlage burch Bergog Ludmig I. erhielt bie Stabt Landshut biefe Borguge, benn Bergog Beinrich befennt in feinem berfelben ertheilten Privilegium, bag er blog bie von feinem Bater und Grogvater gegebenen Freiheiten bestätige. Diefes erfte Beifpiel verzweigte fich balb in allen Theilen bes Landes. Munchen, erft nach ber Theilung Bayerns mehr beachtet als hauptfit bes Oberlandes, erhielt feine noch weiter ausgebehnten Borrechte burch Lubwig ben Strengen und besonbers burch bie Sohne beffelben, Rubolph und gubwig, welche fich um die Wette beeiferten, ihre Refibeng mit Freiheiten auszustatten. Balb erhielten fte auch Ingolftabt und Umberg und in bem Riederlande Straubing, Burghaufen 2c. Das Beispiel griff um fich: über alle Stabte, über alle Darfte verbreiteten fich endlich ahnliche Ginrichtungen, jum großen Bortheile fur ben Landsherrn und fur bas ganze Land.

Privilegien konnten die Fürsten geben zur gesticherten Regsamkeit in den neu erwachsenden Markten und Städten; sie gaben sie auch häusig genug, und Jebermann, der sich durch ein bürgerliches Gewerbe leichter zu nähren glaubte, drängte sich in die begünstigten Orte. Dies wurde so häusig der Fall bei den Angehörigen der Klöster, daß diese die Re-Brug, Burg Kattenkein.

4 1

genten bitten mußten, bas Auswandern ihrer hörigen Leute zu verbieten, unter Androhung, daß ihnen Hab und Gut sollte eingezogen werden. So erhielt das Kloster Kürstenfeld von Kaiser Ludwig IV. das Recht: "daß weder Stet noch Mergt dhainen iren aigen Man nicht im sullen nemen ze Burgern, weder mit Leib noch mit Gut, wider des Abtts Willen und Gunst 2c." Aehnliche Berdote wurden nicht immer strenge gehalten: die Landesfürsten begünstigten ihre neuangelegten Städte und Märkte, und wir dürfen und daher nicht wundern, daß in dieser Periode eine bedeutende Jahl von Märkten und Städten hervortritt.

Auffallend mag es scheinen, woher bie letteren fo fonell ihre Stadtmauern erhielten. Der Rammerbeutel bes Regenten reichte nicht bin, um bie Erbauung zu bezahlen, und eben fo wenig reichte bie Rraft ber Einwanderer jur Ausführung bes foftfpieligen Werkes, wenn wir gleich annehmen burfen, baß fie mit Freudigfeit bie neuen Unlagen unterftutten. Diefe Schwierigfeit hatte in früheren Beiten bie Entstehung mehrerer Stabte gehindert, ob man gleich bas Wohlthätige berfelben befonders in Rriegsgeiten beutlich fühlte; nur bie Gipe ber Bifchofe und ber meiften Grafen hatten Mauern erhalten. Doch wir geben ben nöthigen Aufschluß über bas plögliche Entftehen ber Stabtmauern: Die Rlöfter bes Landes wurden, wie in so vielen, und zwar nicht allein geiftlichen, fonbern auch weltlichen Dingen, auch hier Baperne Bohlthater: benn fie leisteten hilfreiche Hand bei ber Erbauung dieser Mauern. Die Thatsache zeigt sich bei ber Stadt Bilshofen. Drei Rlöster, Albersbach, St. Riklas und Rieberaltaich, hatten die Berbindlichkeit übernommen, die Mauern aufzuführen, und hatten sie aufgeführt nicht von Holz, sondern von Stein, so daß die Herzoge von Niederdayern ihnen danken und sie für die Zufunst von aller Theilnahme ledig sprechen ). Hieraus dürsen wir mit hinlänglicher Zuversicht schließen, daß die Beihilse der Klöster auch bei den übrigen Städten ist in Anwendung gebracht worden.

Der Landmann fand nun Orte, wo er seine Bedürsnisse für Wagen und Rab, für Kleidungsstüde 2c. in Bereinigung erblicke, da er sie bisher einzeln und mühsam von vielen Seiten hatte zusammensuchen müssen; er fand zugleich einen Plat, wo er seinen Uebersluß an Produkten in baares Geld umzuschen Gewißheit hatte; allgemeines Leben und Weben erhielt erst nun seinen Ansang; er fand noch überdieß im Falle der Noth einen Zusluchtsort zur Zeit der auf dem offenen Lande wüthenden Fehde. Auch der geharnischte Kriegsmann benütze diese dargebotenen Vortheile, und wandelte ihn die Lust an, den Bürger zu beschäbigen, so mußte er balb die Ueberlegenheit der im Vereine wirkenden Stadt

<sup>\*)</sup> Wan der ersam Abt von Aldersbach — uns die Stadt zu Vilshoven mit Mauern und Pawe wol gevestend hat, also dasz er das Tail, dasz im doran von Gewohnheit zugehört mit Holzwerch zu pawen, uns gemaurt hat. Mon. Boica.

fühlen. Die Bergoge ichatten bie aus ihrem Betriebe hervorgegangenen Früchte; größere Sicherheit fanden auch fie in der Mitte der bald gablreich anwachsenben Bürgerschaft gegen ben unvermutheten Angriff irgend eines fühnen Bafallen, benn bewehrt und geubt murben bie Burger und regelmäßige Bachen ftellten fie auf jur fichern Bereitlung jebes Unfalles. Unter bes Bergogs Fahne zogen fie aus jur Unterbrückung eines plöglich entstandenen Tumultes, und verschafften feinen Borschriften größere Rraft. Bum erften Dal erblicte man ben Kern eines regelmäßig eingerichteten und geübten Fußvoltes, welches erft in fpateren Zeiten größere Birtfamfeit erhielt. Und alles biefes foftete ben gandesfürsten keinen Seller; im Gegentheile ermuchs von nun an fur ihn eine neue ergiebige Quelle ber Einfünfte; benn alle Burger fammt und fonbers aahlten eine jahrliche bestimmte Steuer in runder Summe, beren Betrag ber ftabtische Magiftrat von ben Burgern einzeln erhob. Der Betrag erhöhete fich bisweilen bei bringenden Umftanden fehr bedeu-Wir sehen bieß aus bem Rachlaß, welchen Raifer Ludwig ber Stadt Landsbut ertheilte und worin es heißt: "Wir haben auch erchant, baß bie Bürger ze Landshut schwörlich gedient habent mit ihrer gewöndlichen Steuer an ben fünfhundert Pfunben, die fy ber Berrichaft alle Jar geben habent, und nemmen In ab von berfelben Steuer zweihunbert Bfund Bfenning, burch befundern Lieb und Treu, die wir ju In haben ic. ic." - Alles Bisherige galt bloß fur ben bestimmten jährlichen Beitrag. Traf nun aber ber Fall, baß ber Lanbesfürst um eine Klohsteuer zc. einkam, so bezahlten bie Stäbte außer ber gewöhnlichen Auflage noch besonders aus freiem guten Willen. Die Stäbte wurden also bas Herz bes Landes, welches im ewigen Kreislaufe alles Blut aufnahm und wieder von sich schifte; zur wichtigen Handelsstadt ist aber nur bas einzige München erwachsen.

Aus der vorstehenden Darftellung von der innern Lage der Bolfsmaffe entwideln fich von selbst die einzelnen Beranderungen, welche in dem Fortgange der Zeiten hervortraten.

## Viertes Rapitel.

## Der Bund der Städte.

Um Oftern bes Jahres 1255 zogen bie Sohne Otto bes Erlauchten von einander. Ludwig verfügte fich nach München, wo er fich einen neuen Fürstenfit, ben alten hof, erbaute.

München war bamals eben im Aufblühen begriffen; mit der herzoglichen Hofhaltung kehrte noch regeres Leben in die Stadt ein, und die Zahl der Einwohner nahm schnell zu. Die dem heiligen Petrus geweihte Kirche ward balb zu klein, und von Freifing mußte Bischof Konrad kommen und eine der heiligen Mutter Gottes geweihte Kapelle

jur nenen Pfarrfirche umwandeln. Die große Salzstraße von Reichenhall, die Geleitöstraße von Augsburg, der italienische Handelsweg über Insbruck. und Rosenheim führten fortwährend viele Kausseute an die Isarbrücke. Aus diesem Grunde ward unsern der Stadt auf dem Gasteig das Sonderstechenhaus gebaut, um bose Krankheiten von der Stadt ferne zu halten. Ein Spital für ärmere Bewohner der Stadt bestand schon durch die bereits erwähnte Stiftung des Herzogs Otto, des Erlauchten.

In bieser Zeit, wo die herzoglichen Brüder die Theilung Bayerns vornahmen, stellte das deutsche Reich, aufgelöst unter den Schwächen des Kaiserthums, das Schauspiel eines ungeheuern Leichnams dar, dessen Berwesung neues Leben gebar und gestaltete. Unumschränkt schalteten die Fürsten in ihren Ländern, unumschränkt die Grasen und Baronen am Rhein, wie in Franken und Schwaben, wo fein Mächtigerer sie verschlang. Jeder derselben hielt streitbares Bolk, zog aus zur Kehde und zur Einbringung von Beute, legte Mauthen und Jölle an und schaffte sich selbst Recht nach Willfür und Maßgabe seiner Kräste. Kein Strom, keine Strasse war vor räuberischen Rittern sicher, die aus ihren Bergschlössern dem Wandersmann aussauerten.

In diesem Kriege Aller mit Allen ftand eine bisher unbekannte Macht auf in ben unabhängigen Städten des Reiches. Die deutschen Städte, beren Ursprung in verschiedene Zeiten fällt, beren raschere Entwidlung aber mit ber Regierung Raifer Friedrich's I. beginnt, hatten öfter Schut als Wiberftanb gefunben, benn beibe bedurften einander oft gegen bie Macht ber Fürften und Bralaten. Als nun aber nach bem Tobe Friedrich's II. bas Unsehen ber Ronige gang babinfcwand, ftanben bie einzelnen beutschen Stabte nicht bloß ben Bergogen und Furften und allen andern geiftlichen und weltlichen Großen gegenüber faft ohnmächtig und hilflos ba, fonbern felbft einzelne Abeliche und Raubritter, wie ichon früher ermähnt worben ift, burften ben hanbeltreibenben Burgern von ihren feften Schlöffern aus bas ärgste lebel jufugen, ohne bag Mittel und Wege vorhanden waren, fich an ihnen ju rachen ober fie ju beftrafen. Bas früher im Gingelnen und im erträglicheren Dage gefchah, bas trieben bie Bermirrungen, welche unter Konig Wilhelm's Regierung fo fehr um fich gegriffen, aufe Bochfte. Maing, Worms und Oppenheim gedachten, wohl nicht ohne Erinnerung an ben Vorgang ber lombarbischen Stabte, zuerft an einen größeren Stabtebund, und ber Gebante fand bei feiner Raturlichfeit und Ruplichfeit ben allgemeinften Beifall. Roln, Speier, Bafel, Freiburg, Breifach, Sagenau, Beigenburg, Beglar, Marburg, Afchaffenburg, Bingen, Bacharach, Boppard, Unbernach, Munfter, Regensburg, über fechzig, meiftens rheinische Städte, traten in ben Bund, bei beffen Errichtung Balpobe, ber fluge Burgermeifter von Maing, fich besonbere thatig zeigte. Sie beschwuren im Sommer 1253 und im Berbfte 1254 folgende Gefete ihres Bereins:

"Es foll Friede fenn auf gehn Jahre für Sohe und Riebere, Geiftliche und Laien, Die Juden nicht ausgenommen. Alle burch Reichsgesete unbestätigte Bolle find rechtswidrig und hören auf. Raubichlöffer werben burch gemeinsame Unftrengungen unter ermahlten Unführern gerftort. Begen Feinde und Friedensbrecher leiften fich alle Beiftanb. Dhne gemeinsamen Befchluß foll inbeg fein Rrieg erhoben, viel weniger einem erflarten Feinde beimliche Silfe von Bunbesgliedern geleiftet merben. Der Bund mirb bie Bauern und armen Landleute ichugen, wenn fie ben Frieden halten, befriegen, wenn fie an Kehben und Unbilben Theil nehmen. fragen und Streitigfeiten unter Bunbesgliebern entscheiben vier ermählte Geschworene, und in gewiffen wichtigen Fällen ber gange Bund. Worms ift Saupt und Mittelpunkt für bie obern, Maing für bie untern Stäbte; jahrlich werben vier allgemeine Berfamm. lungen in Roln, Maing, Worms und Strafburg aebalten. Die obern Stabte von Bafel bis jur Mofel ftellen hundert, die untern Stadte fünfhunbert Rriegeschiffe und eine verhältnigmäßige Ungahl Matrofen und Landfoldaten. Bemiffe Belbbeitrage werben von ben Geschwornen nach bem Bermögen berechnet und erhoben. Jebes Bunbesglied fann von feinen Rachbarn eine Erflärung verlangen, ob fie bem Frieden beitreten wollen; wenn nicht, fo merben fie als fremb betrachtet und haben feinen Theil an ben Bortheilen beffelben. Der Bund verpflichtet fich, bas Reichsgut auf alle Beife zu erhalten und

zu vertheibigen. Demjenigen, welchen bie Fürsten einst im mig zum Könige wählen, wird ber Bund sogleich gehorchen; wählen sie bagegen zwiespaltig mehrere, so wird er keinem beistehen, noch in eine Stadt aufnehmen, noch Geld leihen, noch irgend einen Dienst thun, und zwar bei Strafe bes Meineibes, Friedensbruchs und ber gänzlichen Zerstörung."

Ale biefe Beschluffe befannt murben, mitfielen fie manchem Fürften und erregten insbefonbere ben größten Born ber Raubritter. "Sollen," fo fprachen biefe, "Bürger, Raufleute und Rramer uns Gefete vorschreiben und unsere Berren werben?" Singegen fühlten bie Besonneren und beffer Gefinnten, bag bie Umftanbe folchen Bund erforberten, bag er auf richtigen Grundfagen beruhe, und es gerathener fen, fich an ihn anzuschließen, als ihm zu wiberftreben. Aus biefen und anbern Grunden traten allmählich mehrere geiftliche und weltliche Fürften bei. Ginzelne minber machtige Eble wurden auch wohl gezwungen, am Bunde Theil zu nehmen. Sieburch behnte fich bie Grundlage beffelben einerseits allerbings auf eine erfreuliche Beife aus; anbererfeits aber minberte fich ber innere Busammenhang unb bie Gleichheit ber Bestrebungen und 3mede. mußte entweber von hier aus zu einer allgemeinen, erneuten Reichsverfaffung fommen ober bie Befahr einer balbigen Auflösung bes Bunbes eintreten.

Auch Herzog Lubwig von Bayern, Pfalggraf bes heiligen römischen Reiches, wart biesem Bunbe zugethan. Da ftellte bieser bie Bitte an ben Herzog, daß er zur Bahrung des Landfriedens widerspänstige Raubritter bezähme, rechtlose Bolle, ohne tes Reiches Gutheißung erhoben, aufhebe und bie Raubburgen zerstöre.

Herzog Lubwig, welcher, wie wir wissen, schon zu Lebzeiten seines Baters einen erfolgreichen Krieg gegen die rheinischen Raubritter geführt hatte, sagte den Städten seinen Beistand zu und traf seine Borbereitungen, sich selbst mit einer Schaar Bayern in seine rheinische Residenz Heidelberg zu begeben, obwohl er sich erst furz vorher mit der jungen und schönen Maria, Tochter Heinrichs des Großmüthigen, Herzogs von Brabant, und von mütterlicher Seite Enkelin König Philipps von Schwaben, vermählt hatte.

Heinrich von Hohenfels befand sich seit einiger Zeit in der Burg Falkenstein bei seinen Eltern oder vielmehr bei seiner Mutter, denn wenn er auch jene körperliche Tapferkeit, wie sie seine Bater von einem Ritter verlangte, als Begleiter seines Herzogs in dessen Zuge gegen die Raubritter vollkommen bewiesen hatte, so war doch in allem Uebrigen die Gemüths- und Denkungsart des Baters eine so verschiedene von der des Sohnes, daß dieser, unbeschadet der Ehrsurcht, die er dem Urheber seiner Tage schuldig zu sehn glaubte, sich mehr in der Rähe seiner Mutter hielt, die wilden Zechgelage sliehend, die während der Anwesenheit Ritter Konnad's von Hohenfels im Schlosse mit Gleichgesinnten gehalten wurden.

Jest erhielt Heinrich bie Botschaft bes Horsogs, sich in Schwäbischwört (Donauwörth) mit seinem Kelbhauptmann heinrich von Hirschau zu vereinigen, und sich mit diesem in die Rheinpfaiz zu begeben. Er nahm Abschied von seiner Mutter und folgte bem Ruse seines Gebieters.

# Fünftes Rapitel.

## Der Bergogin Maria ungladliches Ende.

Als Herzog Ludwig Munchen verließ. um in ben Rrieg gegen die rheinischen Ranbritter m gieben. gab er bem Wild- und Rauhgrafen Seinrich von Birichau, feinem Felbhauptmann, ben Auftrag, Maria von Brabant, feine Gemahlin, mit welcher er noch nicht lange vermählt war, in das bei ber Stadt Schwäbischwörth (Donauwörth) gelegene Schloß Mangoldstein zu geleiten. In ber Berjogin Gesellschaft befanden fich Elisabeth, Wittme Rönig Konrad's bes Vierten und Schwefter Bergog Ludwigs, und außer ber Oberfthofmeifterin und ber au ihrem Sofftaate gehörigen Frauen auch Selita von Brennberg, eine Tochter Erhard's von Brennberg, eines Brubers von Beinrich's Mutter, welche fich ber besondern Zuneigung ber Bergogin erfreute.

Dem Grafen von hirfchau glichen an Tapferfeit, Leibestraft und gefelliger Unmuth wenige

Manner, und er stand beswegen nicht allein bei bem Herzoge, sonbern auch bei bessen Gemahlin Maria in hoher Gunst, so daß diese öfter mit ihm Schach zu spielen und sich überhaupt gerne mit ihm zu unterhalten pflegte. Eines Tages soll der Graf, als er der Herzogin am Schachtische gegenüber saß und während des vertraulichen Gespräches, das sich entsponnen hatte, die Schachsiguren ruhten, seine Gebieterin gebeten haben, ihn, wie sie es aus besonderem Bertrauen gegen mehrere andere hochstehende Männer am Hose thue, zu duzen und ihm zu gestatten, daß er ihre Karbe trage.

Die eble Herzogin antwortete ihm, sie mistenne die reine Absicht seiner Bitte ebensowenig wie seinen Werth, ber ihn hoch über viele Andere stelle, boch gezieme ihr, ohne die Erlaubnis ihres Gemahles, die Bewilligung seiner Bitte nicht; er kenne des Herzogs mistrauische Sinnesart und möge daher ihrem Frieden zu Liebe von diesem Verlangen abskehen.

Der Kanzler bes Herzogs — man kennt seinen Ramen nicht — ein Mann von boshaftem und ränkesüchtigem Gemuthe, ber jedoch in den Staatsgeschäften so ersahren war, daß ihn sein Herr nicht entbehren mochte, hatte es in seinem Interesse gefunden, die zwischen den beiden herzoglichen Brüdern wegen der Regierung des Landes ausgebrochenen Iwikigkeiten zu nähren und zu einer immer größeren Stamme anzusachen, während Graf Hirsch au ebelmuthig bemuht war, zwischen beiden Herrschern den

auch für Bayern so ersprießlichen Frieden herzustellen, was ihm auch in vielen Källen vollkommen gelang. Dieses Durchtreuzen seiner gewinnsüchtigen Plane erbitterte den Kanzler so sehr gegen den Grasen, daß er auf Rache sann und emsig nach einer Gelegenheit spähte, ihn dem Herzoge verdächtig zu machen. Der Graf besaß aber die Gunst seines Gebieters in zu hohem Grade, und war selbst ein Mann von zu erhabenen Eigenschaften in Gestinnung und That, als daß eine gewöhnliche Verläumbung hingereicht hätte, den gewünschten Iwed zu erreichen: hier mußte ein anderer Weg eingeschlagen und der Herzog in seinem tiessten Innern berührt werden, damit er den Grasen von Hirschau als seinen Feind betrachte.

Der hinterliftige Sofmann hatte biefe Gelegenbeit in bem vertraulichen Berhaltniffe ber Bergogin Maria ju bem Felbhauptmanne ihres Gemahles, welches übrigens burchaus innerhalb ber Schranken ber ftrengften Ehrenhaftigfeit blieb, ju finden geglaubt und burch wie unabsichtlich feinen Gefprachen mit bem Bergoge beigemischte Bemerkungen ben Samen bes Argwohnes in beffen ohnehin leicht jum Difftrauen geneigtes Berg zu ftreuen gesucht. Wenn Bergog Lubwig auch nicht naher auf bie Anbeutungen, bie ihm fein Rangler in biefer Begiehung machte, einjugeben ichien und nicht weiter forschte, so zeigte biesem boch bie buftere Miene und bas wilb rollende Muge, mit benen er fie anhörte, bag ber Bfeil getroffen habe, und er mußte weislich bafür ju forgen,

ŧ

daß die Bunde nicht heilte, sondern immer tiefer wurde.

Als zwischen ber Herzogin und bem Grafen von Hirschau jene Scene vorfiel, die wir oben ergahlt haben, trat ber Rangler eben im Auftrage feines Gebieters in bas Bimmer, wo fie ftattfanb, und hörte einige abgeriffene Worfe bes Befpraches. Mochte er ihren Sinn nun falfch aufgefaßt haben ober nicht, fle paßten nun einmal in feinen Plan, ben Grafen ju verberben, und mit boshafter Freude befchloß er, fie zu benüten. Die Belegenheit bagu fand fich balb, und ale ber Bergog ihm feinen Entfcluß verfündete, an den Rhein zu ziehen und feine Gemahlin mahrend feiner Abmefenheit bie Burg . Mangolbstein bewohnen zu laffen, ba außerte ber Rangler mit erheuchelter Theilnahme, bag er in bem Buge gegen die Raubritter am Rheine eine gnabige Fügung ber Borfehung erblide, welche wolle, baß auf biefe Beife ein vertrauliches Berhaltniß zwischen ber eblen Bergogin und bem Grafen von Biricau fein Enbe finbe, bas unrecht zu finben er fich gmar burchaus nicht erlaube, welches aber jum Rachtheile ber Ehre feines gnabigften Berrn und Bebieters. wie fich ber hinterliftige Berläumber ausbrudte. gebeutet werben fonnte.

Dem Herzoge schwoll die Zornesader auf der Stirne, als er den Kanzler so sprechen hörte, und obwohl er wußte, daß dieser dem Grafen Hirschau feindlich gesinnt sen, so hatte sich gleichwohl das Mistrauen, dessen Stachel jener ihm so geschickt ins

Herz zu brücken gewußt, nun einmal seiner argwöhnischen Seele bemächtigt; boch überwand sein ebler Sinn die Aufregung, die in eine Gewaltthat auszubrechen brohte, und er gebot dem Friedensktörer, sich zu entsernen. Hohnlächelnd verließ dieser das herzogliche Gemach, wußte er doch, daß die Gistpstanze, deren Samen er in des Herzogs Gemüth gestreut, üppig wuchern und einst, gleichviel ob früh oder spät, bittere Früchte tragen werde.

Die Stunde ber Trennung war erschienen. Im tiefsten Schmerze nahm bie Herzogin Abschied von ihrem Gemahle; ein unbestimmtes Borgefühl, außerte sie, sage ihr, daß ihres Lebens Tage nicht mehr gar viele sehn würden. Der Herzog verließ nun München und eilte über Schwäbischwörth voraus, wohin ihm einige Tage später Maria unter bem Geleite bes Grasen von Hirschau solgen sollte.

Als die Herzogin in dem Schlosse Mangoldftein eingetroffen war, erkundigte sie sich sogleich,
wie lange ihr Gemahl da verweilt und ob er sich
wohl befunden habe. Die Antwort, die ihr ber
Burgvogt gab, lautete nicht günstig: Den Herzoghatte der schnelle Ritt angegriffen, und in Fieberschauern kam er nach Schwäbischwörth. Doch gönnte
er sich nur einen Tag Ruhe und setzte, obgleich noch
nicht genesen, seine Reise fort.

Befturgt über biefe Nachrichten, befchloß bie Bergogin, ihrem Gemahle fogleich zu ichreiben und ihn zu bitten, zu ihr gurudzufehren, bis er, gepflegt

von ihr, seine Gesundheit wieder erlangt habe. Bugleich schrieb sie dem Grafen von hirschau, ihren Gemahl zu bewegen, ben Rest des Winters zur Pflege seiner Gesundheit auf der Burg Mangolbstein zuzubringen, dann wolle sie ihm zum Lohne gewähren, um was er sie einst beim Schachspiel bringend, aber vergeblich gebeten habe.

Da ber Mann, welchen fie mit ben beiben Briefen abichidte, bes Lefens nicht fundig mar, fo unterschied fie beibe Briefe forgfältig, indem fie jenen, ber an ihren Gemahl abgegeben werben follte, mit rothem Bachfe, jenen an ben Grafen von Birichau aber mit ichwarzem flegelte. Dennoch verwechselte ber Bote bie Briefe und ber mit fcmargem Bachse gefiegelte gerieth in bie Sante bes Bergoge. Obwohl biefer, ber bie Sanbidrift feiner Gemahlin erfannt und felbft feinen Brief von ihr erhalten hatte, aus ber Ueberschrift fah, baß ber Brief nicht an ihn gerichtet war, fo wollte er boch wiffen, was Maria an feinen Felbhauptmann gu fcreiben habe. Er öffnete ihn, und als er bie Borte las: "bann gewähre ich Euch jum Lohne, um was Ihr mich beim Schachspiel bringend, aber vergeblich gebeten habt," ba gebachte er ber Worte bes Ranglers, die Frucht bes Giftsamens, ben biefer ihm ine Berg geftreut, ichof ichnell gur Reife auf: er jog bas Schwert und fließ ben Boten, ber ihm ben Brief gebracht, eigenhanbig nieber.

Seinrich von Sobenfele, ber fich beim Bergoge befant, ale ber Bote ben verhangnigvollen

Brief überbrachte, konnte sich biesen Auftritt nicht erklären; in einem solchen Zustande hatte er seinen Gebieter niemals gesehen. Doch gönnte dieser ihm nicht Zeit, zur Besinnung zu kommen, sondern rief ihm wuthentbrannt zu: "Laß satteln, Heinrich, laß satteln; schnell auf nach Mangolbstein!" Heinrich unterstand sich nicht, nach der Ursache des Jornes des Herzogs und der schnellen Abreise zu fragen; er that, was ihm besohlen worden, und nach Verlauf kurzer Frist besand sich der Herzog, von Heinrich und einer Schaar Reiter begleitet, auf dem Wege nach der Burg Mangoldstein, mit Sturmeseile dahin jagend, daß Mann und Roß zu unterliegen drohten.

Ge war ein schauerlicher Binterabend, als Herzog Ludwig, durch die bei dem ungestümsten Wetter ununterbrochen fortgesette Reise erschöpft dis zum Tode und tief im Herzen verwundet durch Maria's vermeintliche Untreue, am Thore des Schlosses ankam. Der Burgvogt, der von der unerwarteten Ankunft seines Gedieters überrascht ihm entgegeneilte, ward das erste Opfer blinder Leidenschaft: des Herzogs Schwert streckte ihn todt nieder. Roch mit der blutigen Wasse in der Faust kürmte Herzog Ludwig die Treppe hinan, auf der ihm der Herzogin vertrautes Hosstäulein He'lika von Brennberg, Heinrich's Base, entgegentrat, — das blühende liebliche Kind stel, von seinem Schwerte durchbohrt, als zweites Opfer.

Wehflagen tonte burch bie Burg, verwirrt fturgten Sofleute und Bofen burcheinander, fliebenb

vor des Herzogs Grimme. Der ungewohnte Lärmen, der die sonst in dem Schlosse herrschende Ruhe so auffallend störte, drang auch in die Gemächer der Herzogin, und Ludwig's Schwester, die Königin Elisabeth, die sich eben bei Maria befand, trat vor die Thüre des Gemaches, um nach der Ursache des Getöses zu fragen: da lag Helika in ihrem Blute auf dem Boden und ihr Bruder Ludwig stürzte mit blutgetränktem Schwerte auf das Gemach zu. Das Schrecklichste fürchtend eilte die Königin schnell zu Maria zurück; kaum vermochte sie ihr noch die Worte zuzurusen: "Rette Dich, Maria, der Herzog ist zurückgekehrt, und ermordet alles, was ihm in den Weg tritt!" als ihr die Sinne schwanden und sie ohnmächtig zu Boden siel.

Maria horchte hoch auf: "Der Herzog zurudgekehrt, — er morbet alles!" Diese Borte konnte ste noch in der Verwirrung, die sich ihres Geistes zu bemächtigen drohte, ausstoßen, als ihr Gemahl selbst ins Gemach stürzte. Un allen Gliedern bebend, bleichen Angesichtes, mit rollenden Augen, aus denen Jornesstammen schlugen, bot er einen fürchterlichen Anblic, vor dem sich Maria entsetze, und sie stüchtete zu ihrem Betstuhle, über dem das Bild der Gnadenmutter hing.

Mitten im Gemache blieb ber Herzog ftehen, brobenbe Blide auf die zitternbe Maria werfend. "Berratherin an Deiner und meiner Ehre!" rief er, indem er ben Brief an ben Grafen von Hirschau hervorzog, "sprich: haft Du diesen Brief geschrieben?"

Da erfannte bie Herzogin bie Urfache bes Grimmes ihres Gemahls, aber noch hoffte fie, ihn von ihrer Unschuld zu überzeugen, und sagte mit leiser aber sester Stimme: "Wohl habe ich biesen Brief geschrieben, mein Gemahl, aber höret mich zuerft, höret Elisabeth, höret meine Frauen, ehe Ihr richtet."

"Bas gibt es hier noch zu hören?" entgegnete ber Herzog, noch immer in gleicher Aufregung, "bes Briefes Inhalt spricht klar und zweifellos Dein Berbrechen aus. Doch gut, daß Du mich mahnest an die Zeugen Deiner Schuld; Ranzler, laßt schnell Maria's Ebelfrauen ergreifen und hinabstürzen von des Schlosses höchsten Zinnen, auf daß ihr Blut verrinne auf den Felfenriffen und kein Zeuge mehr am Leben bleibe, dessen Auge meine Schmach gesehen."

Da fturzte Maria in Thränen zerfließend zu ben Füßen ihres Gemahles und bat nicht um ihr, sondern um ihrer Frauen Leben. Doch vergeblich war ihr Fleben; hart stieß ber Herzog sie zurud und wiederholte seinen Befehl, der auch von dem nur allzudiensteifrigen Kanzler schnell vollzogen wurde.

Auch Maria's Tobesurtheil, nach Berlauf einer Stunde zu vollziehen, sprach nun der von einem unseligen Wahne verblendete Herzog aus, und weder die Betheuerungen ihrer Unschulb noch ihre Klagen fanden Eingang in sein von der Leibenschaft befangenes Herz.

Da erhob sich würdevoll die edle Fürstin und sprach: "Wenn mir der Gatte lieblos Schonung

verweigert, bann forbere ich Gerechtigkeit vom Herzog, bie ein gerechter Fürst auch bem Geringsten seiner Anechte nicht versagen barf; ich forbere ste als Fürstin von Brabant, benn ich barf nicht bulben, baß grundloser Verbacht meines Hauses bisher unbemadelte Ehre bestede. Stellt mich vor Gericht, Herzog, und bieses entscheibe über mich."

Statt ihr zu antworten, manbte fich ber Herzog an feinen Ranzler mit ben Worten: "Sagt Ranzler, welche Strafe verhängt bas Landrecht über bas Berbrechen, beffen ich Maria von Brabant anklage?"

"Den Tob!" erwiderte der Kangler, durch einen tiefen Budling bas schabenfrohe Lächeln verbergent, bas über feine widrigen Juge flog.

"Ihr habt es nun gehört, Maria," fuhr ber Herzog fort, "und ehe ber Morgen bes kommenden Tages anbricht, werde das Urtheil vollzogen. Mit Euerm Haupte, Ranzler, burget Ihr für den Vollzug. Gott weiß es, und ich betheure bei dem ewigen Heile meiner Seele, daß nur Entsetliches mich zu solcher That bewegen kann. Verzeihe der Verbrecherin, mein Gott, und gehe nicht ins Gericht mit ihrer Sünde; ich selbst, der schwer Beleidigte, habe ihr verziehen, doch dem Gesetze muß sein Recht geschehen, und ich, der Herzog, habe barüber zu wachen. — Ranzler, nun fort mit ihr!"

Da fühlte fich bas Herz bes Fürsten von ber ganzen Schredlichfeit bes Augenblide ergriffen, er schien milberen Gefühlen Raum geben zu wollen und in fanftem Tone sprach er: "Maria, scheibet im Frieden!" Doch ba trat ber Kanzler naher und flufterte bem Herzoge einige leise Worte zu; seine Stirne verfinsterte sich wieder, und er verließ mit ben Worten: "Es bleibt bei bem Urtheile!" mit fturmischer Haft bas Gemach.

Maria von Brobant, die auf Erden keine Hilfe mehr zu hoffen hatte, und auch den Beistand ihrer Schwägerin Elisabeth entbehrte, die noch immer besinnungslos am Boden lag, wandte sich an Gott, den ewigen Helfer aus aller Noth. Der Abt des Klosters Mangoldstein empfing ihre lette Beichte, er reichte ihr das heiligste Sakrament, und das schuldlose Lamm wurde hierauf der Gewalt des Wolfes, des Kanzlers, überliefert.

Es war nicht fern von Mitternacht, als die Königin Elisabeth aus der langen Ohnmacht erwachte, die ihre Sinne gefesselt hielt. Da sie sich im Bette sand, so blidte sie forschend umher, ihre Erinnerungen sammelnd. Was ihr zuerst ins Auge siel, war ihre Kammerfrau Editha, welche weinend neben ihrem Bette saß und deren Thränensluß selbst das Erwachen ihrer Gebieterin nicht zu hemmen vermochte.

"Was weineft. Du, Editha?" fragte die Königin; "boch ja, Du haft Recht, zu weinen," fuhr fie
nach einer fleinen Bause fort, "ich erinnere mich
jest all' des Schrecklichen wieder, was sich heute im
Schlosse begeben. Doch erzähle mir schnell, was
sich weiter zugetragen, — mein Bruder hat sich boch
balb beruhigt? und was war die Ursache seines

٠

Grimmes, ben ich noch nie fich so fcredlich außern gesehen?"

Rrampshaftes Schluchzen verhinderte die Kammerfrau, zusammenhängend zu sprechen, und als die Königin endlich nach und nach das Entsetlichste erfuhr, als sie erfuhr, daß Maria's schuldlose Seele vielleicht in diesem Augenblicke schon im Himmel weile, da erhob sie sich, gewaltsam ihre Schwäche bewältigend, schnell von ihrem Lager; sie warf nur die nöthigsten Kleidungsstude um sich und eilte in das Gemach ihres Bruders.

Die Leibwächter, die vor der Thure beffelben Bache hielten, wollten ihr den Eingang verwehren, ben Befehl des Herzogs worschützend, welcher ungeftört fenn wolle; aber mit den Borten: "dieser Befehl kann nicht der Königin, des Herzogs Schwester, gelten!" brängte sie die Bächter zurud und stürzte in das Gemach.

"Bas thatest Du, Ungludlicher!" rief sie bem Herzoge zu, welcher mit tief gesenktem Haupte und sast besinnungslos im Zimmer saß, "die Unschuld willst du morden lassen! Nimm schnell den Spruch zuruck, den Du im Jähzorn gethat, denn ich schwöre es Dir mit einem hohen Eider Maria ist unschuldig. Sie schrieb Dir, Du mögest zurücksehren zu ihr, die ben Erkrankten pslegen wolle; den Grafen bat sie nur, ihre Bitte bei Dir zu unterstüßen, dann wolle sie ihm gewähren, was er längst gewünscht, daß sie ihn duze nämlich und gestatte, daß er ihre Karbe trage. Ich selbst habe dem Briese einige Worte

beigefügt, und bieß moge Dir Maria's Unschulb beweisen, benn nimmer wird Königin Elisabeth fich einem Berbrechen als Berfzeug leihen."

Wie von dem Strahle des Bliges berührt sprang der Herzog von seinem Site auf. "Bei Gott!" rief er, "Elisabeth, wenn Du wahr sprächeft, — wie schrecklich hätte ich da gehandelt! Doch warum sprachst Du nicht früher?"

"Wie konnte ich?" entgegnete bie Königin. "Lag ich nicht in ben Banden der Bewußtlosigkeit, in die mich Dein rasendes Beginnen gestürzt hat? Doch wahr spreche ich, wahr beim allmächtigen Gotte, ben ich bekenne. Drum rette, was noch zu retten ist, Ludwig, gib schnell Besehl, daß man Maria's schone."

Der Herzog rif rasch die Thure bes Gemaches auf und befahl einem ber Bächter, schnell fortzueilen und bem Kanzler zu sagen, daß ber Besehl nicht vollstredt werden burfe, ben er wegen Maria erhalten habe.

Doch es war zu spät, die blut'ge That vollbracht, benn ber Ranzler hatte sich in Bollziehung bes herzoglichen Befehles nicht fäumig sinden lussen. Raum hatte sich bes Herzogs Bote entfernt, als man die Sterbeglode läuten hörte, beren klagende Töne sich schauerlich mit bem Brausen des Bintersturmes mischten, der über die Landschaft brauste. Die Thüren öffneten sich, und von weinenden Knappen gefolgt, welche Fackeln trugen, trat der ehrwürdige Abt Friedrich vom Kloster Mangolostein ein,

welcher bem Herzoge mit eintöniger bebender Stimme zurief: "Maria, die schulblos Hingeopferte, läßt Euch ihren letten Gruß entbieten!"

Die Gewalt dieser Worte ergreift den Herzog so mächtig, daß er ohnmächtig zu Boden stürzt. Mit hingebender Liebe widmete der fromme Abt dem unglücklichen Fürsten seine Sorgfalt; er weilte die ganze Nacht bei ihm, und zeigte ihm, nachdem ihn seine körperliche Ohnmacht verlassen hatte, den Weg, wie er auch von der geistigen genesen, wie er die tiese Wunde, die der eigene Jähzorn ihm geschlagen, heilen und Gott, den er so tief beleidigt, wieder versöhnen könne.

Als Abt Friedrich am Morgen des 19. Januars 1256 aus dem Gemache des Herzogs trat, verließ er einen von Reue tief erfüllten, aber in der furzen Frist von wenigen Stunden zum Greise gewordenen Mann, benn das Haupthaar des noch in der Blüthe seiner Jahre stehenden Herzogs war in dieser Nacht aus Kummer und Reue grau geworden.

Die Geschichte nennt von dieser Zeit an Ber-

# Gechstes Rapitel.

### Bergog Sudwigs Mene.

Der erfte Beweis, ben Herzog Ludwig von feiner tiefen Reue über die ungerechte Bernrtheilung feiner

Semahlin ablegte, war, daß er ihr ein ihrem hohen Range würdiges Begräbniß veranstalten ließ. Er und sein ganzer Hosstaat erschienen dabei in tiesker Trauer, und als der seierliche Gottesbienst für die ewige Ruhe der Herzogin abgehalten war und der Sarg, der die sterblichen Reste der Seligen enthielt, in die Gruft hinabgesenst wurde, da brach der Herzog in lautes Weinen aus, und dieß war das Zeichen, daß die Rirche von dem lauten Schluchzen der unzählbaren Wenge der Anwesenden widerhallte, wie es niemals in der Kirche der frommen Mönche von Mangolostein gehört worden war.

Bu ber Grabstätte ber Gerzogin ward im Rlofter bie Mitte ber alten Frauenkapelle ober bes innern Rapitels, bas späterhin in eine Bibliothek umgeschaffen wurde, gewählt und selbe mit einem erhabenen sechs Schuh neun Boll langen und zwei Schuh vier Boll breiten steinernen Sarge bebedt, auf bessen Oberstäche die Wappen von Bayern, von ber Rheinpfalz und von Brabant, am Rande aber nachstehende Umschrift, die Worte jedoch zum Theil abgekürzt, eingegraben ist:

· Anno D. MCCLVI. XV. Kal. Febr. in Castro. Werd. obiit. Domina. Maria. Ducissa. Bavariae. Filia. Ducis. de Brawant. (Im Jahre des Herrn 1256 ben 18. Jänner ftarb auf dem Schloffe Wörth die Frau Maria, Herzogin von Bayern, Tochter bes Herzogs von Brabant.)

Statt einer weitern Grabschrift biente eine an ber Wand angehängte Tafel, die bas traurige Schicks Brug, Burg Saltenftein.

fal ber Herzogin in lateinischen in leoninischem Masse verfaßten Bersen berichtete. Wir theilen basselbe hier mit.

#### **EPITAPHIUM**

seu potius Epigramma historicum in Mariam Brabantinam.

Post hos sexcentos a partu virginis actos Ad quinquagenos totos sex insuper annos Sub Februo quinis lapsis ter mense Kalendis Occidit heu quanta lacrimarum clade Brabanta Sic pereant dominae castissima membra Mariae Prodit matre Turinga simulque parente Brabanta, Elisbeth soboles, Henrici fit pia proles. Hinc merito sacrae vocitatur neptis Elisae. Post niveum florem spargit virtutis odorem. Atque Dei, verae et flagrans pietatis amore, Conspicit incertas subeant cur singula metas, Christi hinc sola studens sacro fit dogmate prudens, Et sibi subjectis praebens documenta salutis. Nobilis eximio connexa thoro Ludovici Corpore, sed juvenis mox sentit taedia levis Contemseratque thorum, quid causae? Linqua malorum Culcitra strata Thori fit vulgo fabula fori. Cura nefanda ducis, rumpuntur vincula juris, Grande nefas factum, nil hic cum conjuge pactum, Edictum ex rato gratum fit caede patrato Suspicione ferit nec causam in crimine quaerit, Morte cadit dura Boji de crimine pura Sanguine notescit, dolor hic sub nocte recessit, Ut surgat sanus sed toto corpore canus. Sero dolet fossa projectae conjugis ossa; Ex Mangold castris, jam nunc est splendor in astris, Quam deslet Svevus, Bojus, quam patria tellus. Ergo aeternorum fruitur nunc Christi laborum. Fac electorum numeres in sorte tuorum.

Die Chronif bes Klofters Heilig Kreug, welches von seinem Stifter ben Ramen Dangolbftein trug, enthält folgenbe freie Uebersetung biefer lateinischen Grabschrift:

> Rach zwey, merte wohl, fechehunbert Jahr, So bu ber Bahl recht nehmeft mahr, Bennebens feche und funfgig ift Bon ber Geburt herrn Jefn Chrift, Am acht und gehnten Janeretag Gefdieht groß Morb, Beb, Jammer, Rlag. In bem b'rauf begraben ba Die bochgeborne Maria, Das zeugt uns an ber bobe Stein, Darunter liegen ihr Gebein, Der Bergog Geblut von Brabant Im gangen Reich fehr wohl befannt; Die nachmal aus von bem Blut geht, 3hr beilig Ahnfran Lifabeth; Denn Dero war fie Tochterfinb, Warb enblich theurt, als ich finb, Bergog Lubwig von Bairlanb, Die wohl beifamen g'lebet hant 3m Ch'ftanb gar ein' fleine Beit, Da fich erhebt ber Giferfreit; Inbem b' Untreu' bas ehlich Bett' Dit lughaft Bung vergiftet hatt'; Gin Darfchall war's, ber richts mit Fleiß, Bertrennt baburch ben ehlich Breis; Lubwig glanbt ben falfchen Worten, Rrantt ihm fein Berg an allen Orten; Mimmt Schwert in b'hand, fomit ihr fur b'Ebur, Ruft: Falich, arg Beib! fomm ftracte berfür! Beil b'brochen Ch', und g'leiften Gib, Aus meiner Sand mußt fterben beut: War alfo tobt um the Unfdulb,

Darauf fie g'nießt jest Gotteshuld; hellt von Preunderg Jungfran gart Mit einer die Hofmeistrin ward, Sepnd auch entleibt von Ludwigs Faust, haben die Welt um's Göttlich tauscht; Ob sie geworsen von dem Schloß, Sepnd sie gefallen in Gottes Schooß, Da raftens ewig unberührt, Endlich d'Unschuld bekanntlich wird um jüngsten Tag vor aller G'mein; Das geschah damals zu — Mangoldkein.

Rudwarts auf beiben Seiten im Rapitelhause, nicht weit von bem Sarge ihrer Gebieterin erhielten auch die Gefährtinnen bes unverschulbeten Tobes ber Herzogin, Helifa von Brennberg und die Oberhofmeisterin ihre Rubestätten.

Mit Staunen und Grauen hatte heinrich von Hohenfels biese schredlichen Vorgänge mit angeschen: sein frommes weiches Gemuth konnte es nicht fassen, daß ein menschliches herz sich in dieser Beise von der Gewalt der Leidenschaft hinreißen lassen könne, und er widmete dem unglädlichen Schicksale seiner Base helika sowohl, wie dem der Herzogin, die er als das Borbild edelster Beiblichkeit immer hoch verehrt hatte, die tiesste Trauer. Wie ein Träumender wandelte er nach dem Begrähnisse Maria's von Bradant umher, er wollte die Stätte stiehen, wo so Entsepliches geschehen war, und doch — durfte er den herzog, seinen Gebieter, in dem Augenblicke verlassen, wo er ihn von bitterster Reue erfüllt und allen den Qualen

preisgegeben sah, mit welchen die Mahnung des Gewiffens über seine rasche That sein sonst so ebles Herz solterte? Lange kämpste Heinrich mit sich selbst, welchen Entschluß er fassen solle; aber er fühlte endlich, er musse das Schloß verlassen, auf einige Zeit wenigstens verlassen, wenn er nicht ein Opfer des Zwiespalts werden wollte, der sich in seinem Innern erhoben hatte, in welchem die Liebe zu seinem Gedieter mit dem Missallen an dessen That einen harten Kamps bestand.

Am zweiten Morgen trat er in bas Gemach bes Herzogs, bas biefer seit bem Begräbnisse seiner Gemahlin nicht mehr verlassen hatte, um ihm seinen Entschluß anzuzeigen. Mit verstörter Miene und bleichem Gesichte, in ungeordnetem Anzuge und ohne Theilnahme an allem, was um ihn vorging, saß Ludwig da, ben erloschenen Blid starr auf ein Bild Maria's richtenb, das vor ihm auf dem Tische lag, ohne daß er das Eintreten Heinrich's bemerkte.

"Mein hoher Herr!" begann biefer endlich nach einiger Zeit, in welcher er alle bie Qualen mitfühlte, bie ben Bergog peinigten.

Matt wandte Ludwig fein Saupt nach bem Sprechenben, blidte ihn einige Augenblide mit ftarten Augen an, wie wenn er fich erft befinnen muffe, wer ber Mann fen, ber ba gesprochen, und fagte bann:

"Ach, tu bift's, Heinrich! Du fommft wohl, mich zu mahnen an bas, was ich an beiner Bafe Helifa verübt!"

"Ich maße mir nicht an, Richter ju feyn in

bieser Sache," antwortete Heinrich in sanstem aber schmerzlichem Tone, "aber begreislich werdet Ihr es sinden, mein Herr und Gebieter, daß ich nicht weilen darf an einem Orte, den das unschuldige Blut einer so theuern Verwandten, als Helika mir war, getränkt. Ich kann die bange Erinnerung an das, was dieses Schloß in jüngster Zeit Entsetliches gesehen, nicht aus meiner Seele verbannen, und gestattet mir darum, daß ich es verlasse, daß ich an einer ruhigeren Stätte den Frieden suche, ben ich hier verloren, daß ich die Mutter tröste, die weinen wird um die verlorne Nichte, die sie als ihr Kind betrachtet, seitdem Helika's Mutter dieser Erde entrückt ist, daß ich sie endlich mit Dem versöhne, der dem Kinde den Tod gegeben hat."

"Auch Dich soll ich also missen?" sagte ber Herzog mit einem tiesen Seuszer; "doch ich kann Dir's nicht verargen, daß Du daß Schwert versluchst, daß so an Dir gesrevelt. So muß mir denn die That, durch die ich selbst mir so viel Liebes raubte, auch noch die Lieben rauben, die am Leben blieben, denn auch meine Schwester Elisabeth will mich verlassen, — doch seh es: groß ist meine Schuld, groß muß auch die Strasse seyn, die sie sühnen soll. Gehab Dich wohl, Heinrich, verziß deinen trauernden Herzog nicht und laß mich hossen, daß ich Dich wieder sehe, wenn Du daß Grauen überwunden, daß Dich befallen hat bei meiner That."

Bei diesen Worten reichte Herzog Ludwig bem jungen Ritter die Hand; biefer brudte fie, über-

wältigt von bem Gefühle bes Mitleibens, bas er für ben qualvollen Seelenzustand bes unglüdlichen Fürsten empfand, und vergessend, baß es die nämliche Hand sey, welche seine Base Helfa getöbtet, an die Brust und verließ schnell bas Gemach bes Herzogs, um nicht dem einmal sest gefaßten Entschlusse ungetreu zu werden.

Eine Stunde war noch nicht vergangen, als bie Jugbrude bes Schloffes niebergelaffen wurde und Ritter Heinrich von Hohen fels, gefolgt von seinen Anappen, das Schloß verließ und, ohne mehr einen Blid auf die Unglüdsstätte zurud zu werfen, den Weg dahinritt, der zu seiner Heimath führte.

Graf Hirschau ließ inbessen bas ungerechte Versahren bes Herzogs nicht bei der bloßen Reue bes Thäters bewenden: er war sich keiner Schuld bewußt und rief baher ganz Deutschland auf, die Gräuelthat zu rächen; er wandte sich an alle Höse und erhielt das Versprechen, daß Herzog Ludwig von ihnen gemeinschaftlich zur Rechenschaft gezogen werden sollte, als Kaiser Wilhelm I. am 28. Februar 1456 ermordet wurde und durch diesen Todessall die Ausmerksamkeit und Thatkraft der beutschen Fürsten eine andere Richtung erhielt, so daß die Rache des Grafen keine Unterstützung fand.

Doch ber Racher in bes Herzogs Innerm hatte sein Werf noch nicht vollenbet, und noch hatten seine Bußthranen nicht die Stimme bes qualenben Gewiffens zum Stillschweigen gebracht. Rachbem

er fich von bem Schloffe Mangolbftein nach Mugeburg begeben, mo er vor bem Frauenthore nachft ber Severine Rapelle einen Sof und Barten befaß und in tiefer Ginfamfeit feine Schulb beweint hatte, wandte er fich bußenb nach Rom und erlangte von Bapft Alexander IV. unter ber Bebingung bie Lossprechung, bag er mit taufend Rittermäßigen bem heiligen gande ju Silfe ziehent follte. Da aber bie Beitverhaltniffe und bie Lage feines Landes bem Bergoge nicht gestatteten, fich für langere Beit aus bemfelben ju entfernen, fo murbe biefer Ausfpruch bahin abgeanbert, bag er in Bapern ein Rarthäufer-Rlofter fliften folle. In Bavern gab es aber feine Monche biefes Orbens, und fo bewilligte Bapft Clemens IV., daß bas neu ju erbauenbe Rlofter bem Cifterzienser - Orben eingeräumt werbe. Schon im Jahre 1258 ftiftete Lubwig ein Rlöfterlein gu Thal, in ber Folge wurde es nach Dilding und endlich nach Fürftenfelb bei bem Martt. fleden Brud verlegt. Der volle Stiftungsbrief ift vom Jahre 1166; boch findet man in bemfelben jebes Anbenfen ber unfeligen That, felbft ber Berwain Ramen vermieben.

Durch bie Bermittlung und bas Urtheil ber Rirche war nun bie Afche Maria's versöhnt, und mit erleichtertem Gemuthe widmete fich Herzog Ludwig der Strenge nun wieder den Pflichten, welche ihm die Regierung seines Landes auferlegte. Europa hatte in jener Zeit keinen Kaiser, Germanien keinen König, dem Gewalt oder Zeit geblieben ware, die

Bucht bes Reiches aufrecht zu erhalten. Groberungsfucht großer, Rothwehr kleiner Gerren, ober lebermuth unabhängiger, in Bohlstanb aufstrebenber Städte führten in ununterbrochener Reihe Fehben, Aufruhr und Kriege herbei, welche die Luft für alles Eblere fcwächten und auch für das Gemüth bes herzogs Lubwig eine Quelle mannigfaltiger Zerftreuungen wurden.

## Siebentes Rapitel.

Krieg mit Ottobar, Sonig von Johmen.

Als heinrich von hohenfele auf feiner vaterlichen Burg eintraf, war ihm die Rachricht von ber im Schloffe Mangoldftein geschehenen gräuelvollen That bereits vorangeeilt, und er fand feine Mutter in tieffter Trauer über ben gewaltfamen Tob ihrer Bafe Belifa. Seinen Oheim, Reimar von Brennberg, hatte bie Rachricht von bem ungludlichen Enbe feiner Tochter auf bas Siechbett geworfen, aber er mar fest entschloffen, wenn er feine Genefung erlangt haben follte, vor ben Bergog Ludwig zu treten und mit ihm zu rechten über bie Bunbe, bie er feinem vaterlichen Bergen geschlagen. Als ihm Heinrich bie gange ungludliche Begebenheit, wie fie fich jugetragen, einfach mit allen ihren Umftanben ergahlte, ba fuhr er auf pom Lager und wollte feinen Entschluß ber Rache

mit einem hohen Eibe bekräftigen, aber als heinrich mun auch die Reue schilderte, die den Herzog ergriffen und von der er Zeuge gewesen, als er ihm sagte, was Ludwig für Seelenqualen darüber erbuldet und wie das Entsetzen über seine eigene That ihm, dem sechsundzwanzig Jahre alten Manne, in einer einzigen Racht die Haare gebleicht habe, so daß er einem Greise von achtzig Jahren ähnlich geworden, da tauchten milbere Gefühle in Ritter Reimar's Herzen auf und er gab sein Vorhaben der Rache auf, sie Jenem überlassend, welchem allein sie angehört.

Als baher furze Zeit barauf ber Graf von hirsch au auf bem Schlosse Brennberg eintraf in ber sichern hoffnung, an bem Bater ber hingeopferten hellfa ben bereitwilligsten Theilnehmer an ber Aussährung ber gegen Herzog Ludwig gefasten Plane seiner Rache zu finden, da wunderte er sich sehr, gerade hier, wo er es am Ersten erwartet, kein fruchtbares Feld bafür zu sinden. Im Geiste christlicher Bersöhnlichkeit und Milbe antwortete ihm ber alte Ritter:

"Ich betrauere zwar tief bas unglückliche Ende meines unschuldigen Kindes, und waret Ihr früher gekommen, Ritter, fürwahr Ihr hättet Euren Ritt nicht vergeblich gemacht; aber seitbem ich erfahren habe, daß Gott die Rache übernommen und den herzog mit den tiefsten Seelenschmerzen in Folge seiner Reue über die begangene That beimgesucht habe, wurde ich's für Sünde erachten, Dem, der

allein weiß, welches Maß von Strafe bem Sanber gezieme, an diesem Straswerke vermessen heisen zu wollen, und ich überlasse daher den Herzog billig Gott und seinem rächenden Gewissen. Die Opferseiner Uebereilung selbst wurden aus der Wohnung der Seligen mit Mißbilligung auf uns herabschauen; wenn wir Unthat mit Unthat vergelten wolltert. Folgt meinem Rathe, Ritter, und thut wie ich!

Graf Hirschau ließ sich zwar burch biese eble Sprache bes Ritters Reimar von Brennberg nicht in Berfolgung seiner gegen ben Herzog geschmiebeten Racheplane beirren, aber biese blieben, es ist bereits gesagt worden aus welchen Grunden, ohne Erfolg.

Im Berbfte ging Bergog Lubwig ber Strenge wieder in die Rheinlander, um fich mit ben rheinischen Rurfürften über bie Bahl eines neuen Ronigs an verftanbigen. Man fam überein, feinen Inlander, fondern einen Ausländer zu mablen, und zwar nicht ber Sache, fonbern ber Form wegen; benn beim Lichte betrachtet bedurfe bas Reich ber Deutschen feinen gemeinschaftlichen König; bas hatten bie verfloffenen breißig Jahre gelehrt, wo Friedrich U. und fein Sohn Konrab faft immer in Italien gewesen und um die Angelegenheiten Deutschlands fich wenig befummert haben: jeber Rurft feb ohnebem herr in feinem Lande, und gegen auswärtige Reinbe burften Bunbniffe von Staaten binreichen, wie der eben wieder erneuerte rheinische Bund bemeife. Blos bes herfommens megen und um bas

Recht ber romifchen Raiferwurbe ber beutschen Ration ju erhalten, moge man eine neue Babl vornehmen; ber Fürft aber, welcher als Oberhaupt bes Reiches figuriren foll, muffe gelbreich und landerarm fenn, bamit er nichts fofte und nichts ichabe. Ale folden, fagte ber Erzbischof Ronrad von Roln, folage er vor Richard von Rornwallis, Bruber Beinrichs III., Ronigs von England; in gang Europa fen fein reicherer Fürft, feine Ginnahme täglich 100,000 Mart, auf feinen Reifen begleiteten ihn 32 achtipannige Wagen, jeder mit einer Tonne belaben, fo groß als ein Beinfaß, brei Dhm haltend, und voll Beld. Arnold, Erzbischof von Trier, bagegen meinte, Alphone, Ronig von Caftilien, mare mehr geeignet; er trage ben Ramen bes Beifen, fey ein Entel bes Ronigs Philipp von Sobenstaufen und nicht weniger reich ale Richard: wenn biefer jebem Bahlfürften 12,000 Bfund für feine Stimme biete, fo gebe Alphone 20,000.

Diese Unterredungen geschahen im Monat Oktober. Im Rovember kamen schon Gesandte des Prinzen Richard von Kornwallis nach Deutschland. Sie besuchten Herzog Ludwig den Strengen in seinem Schlosse zu Fürstenderg am Rhein und boten ihm für seine Stimme nicht nur 12,000 Pfund Sterling, sondern auch eine Braut an in der Schwester oder auch Tochter ihres Herrn nach Wohlgesallen des Herzogs. Ludwig nahm das Anerdieten an. Der Wahltag ward auf den 13. Jäner 1457 nach Frankfurt am Main angesest.

Ritter Beinrich von Sobenfele hatte fich bereits auf befonberes Berlangen bes Bergogs Qubwig bee Strengen im Berbfte 1256 ju bemfelben an ben Rhein begeben. Da es fich nun darum handelte, die bevorstehende Königswahl ben Segnern gegenüber burch eine große friegerifche Macht zu lenten, fo warb Seinrich vom Bergoge nach ganbehut zu feinem Bruber, bem Bergoge Seinrich, entfendet, um mit bemfelben bie nothigen Dlagregeln zu verabreben. Letterer brach fogleich an ber Spige gablreicher Beerhaufen nach Frankfurt auf. Ritter von Hohenfels fammelte nicht weniger ftarte Schaaren in bem feinem Bebieter angehörigen Theile von Bapern und traf mit ihnen ju gleicher Beit mit bem Bergoge Beinrich vor ben Thoren Frankfurts ein.

Da schlossen die Fürsten der Alphonstschen Partei, erschreckt von so großer Heeresmacht, die Thore der Stadt, und es mählten daher in der Borstadt von Frankfurt die beiden baperischen Herzoge, die Erzbischöse von Köln und Mainz und die noch sonst anwesenden Fürsten und Prälaten an dem bestimmten Wahltage den Richard von Kornwallis; die Fürsten innerhalb der Stadt aber, Erzbischos Arnold von Trier, Herzog Albert von Sachsen, und Abgeordnete des Markgrasen von Brandenburg und des Königs von Böhmen etwas später den König Alphons. Am 13. Mai wurde Kornwallis von dem Erzbischose von Köln gekrönt, wobei er die versprochenen Gelbsummen bezahlte; ob aber

auch Alphons' Bahlmanner bie bedungenen Summen erhielten, ift zweifelhaft, benn biefer König tam gar nie nach Deutschland.

Auch ber Papft, als man ihn zum Schiebsrichter ber ftreitigen Königswahl machte, erflärte
sich nicht; er war ber nämlichen Ansicht, wie Deutschlands Fürsten, daß man in Italien eben so wenig
wie in Deutschland eines gemeinschaftlichen Oberhauptes bedürfe, und auch ohne ein solches die
Fürsten ihre Länder regieren könnten.

So kam es, daß Deutschland 16 Jahre lang ohne gemeinschaftliches Oberhaupt blieb, Italien aber gar keines wieder erhalten hat. Es in dieses ber Zeitraum des erledigten Reiches. Während desselben faste die Landeshoheit der deutschen Fürsten und Städte so tiefe Wurzel, daß auch nach wieder hergestellter Königswurde die Lehensherrlichkeit gegen dieselbe nimmermehr aufkommen konnte."

Heinrich von Hohenfels hatte auf die Rachricht hin, daß seine Mutter schwer erfrankt sen, ben Herzog noch vor Beendigung des Wahlgeschäftes verlaffen und sich eiligst nach Bayern zurud begeben. Auf der väterlichen Burg Faltenstein eingetroffen, sand er seine Mutter zwar besser, aber doch noch nicht so weit hergestellt, daß er unbesorgt an den Rhein hätte zurückkehren können.

Benige Tage erft befand er fich in Faltenstein, als flüchtige Landleute von der bohmischen Granze her die Rachricht überbrachten, König Ottokar von Bohmen habe mit einer zahlreichen Macht in ۲.

einer großen Ausbehnung bie baberifche Granze überfchritten und verheere Alles, was auf feinem Bege liege.

Brzempfl Ottofar, ber junge, ruhmbegierige Ronig von Bohmen, im Bertrauen auf feine Rriegemacht, glaubte fich ber glangenbften Unternehmungen gleich fähig, als wurdig. Dehr eiteln als großen Gemuthe, tapfer, boch unbeständig, fann er barauf, ein furchtbares Reich um feinen Thron ju grunben. Schon gehörte ihm Defterreich, um bie Steiermart haberte er mit Ungarns Ronig, und von Bergog Beinrich von Bayern, Gibam besfelben, ben er ichon biefer Bermanbtichaft wegen haßte, forberte er Reuburg am Inn und Scharbing jurud, mit benen nach bem Tobe ber Grafen von Andechs bas Saus Wittelsbach belehnt worben mar. Ronige mit feiner bei weitem überlegenen Dacht fchien es ein leichtes Spiel, einen Bergog von Bayern ju untersochen, und er fandte biefem baber ben Fehdebrief.

Heinrich's von Hohen fels Bater war, wie biefes meistens ber Fall war, abwesend und jener bot seine Mannen auf und setzte sogleich die Burg Falkenstein in den Stand, um einen Ueberfall der Böhmen zurückschlagen zu können, und kaum war dieß geschehen, als er, von den Zinnen der Burg in die Ferne spähend, die nahen Berge mit den räuberischen Horden der Böhmen bedeckt sah, die den Weg, den sie gekommen, mit Feuer und Blut bezeichneten.

Die Böhmen umzingelten bas Schloß und forberten bie Bertheibiger besfelben zur Uebergabe auf, wenn fie bie Erftürmung und bamit ihren sichern Untergang vermeiben wollten. Heinrich gab bas einzige Wörtchen "Stürmt!" zur Antwort.

Richt lange mahrte es, als die Bohmen ihre Drohung mahr machen wollten: ein furchtbares Gefdrei ertonte aus ihren Reihen, fie erfletterten bie Felfen und suchten auf Sturmleitern bie Mauern au erfteigen und burch feurige Pfeile bie Golgbebachungen ber Gebäube in Brand zu fteden; aber bie Tapferkeit ber Bertheibiger ber Burg und bie Borficht ihres Anführers machten alle biese Anftrengungen ber wilben Bohmen erfolglos, und als fie endlich enimuthigt vom ftundenlangen Rampfe abließen, hatten fie lange ju thun, bie Tobten und Bermundeten bei Seite ju ichaffen, welche berfelbe gefoftet hatte. In toller Buth über bas Miglingen ihres Borhabens, bie Burg in ihre Gewalt ju betommen, verließen fie nun, alle militarifden Bande lofend, ben Rampfplat, mandten fich gegen ben am Ruge bes Burgberges gelegenen fleden Falfenftein, vertrieben die Einwohner besfelben nadt und bilflos aus ihren Saufern und verübten Grauel auf Gräuel barin.

Mitternacht war eben vorüber, ale aus einem Gebusche, bas etwa tausend Schritte von ber Burg entfernt war, bewaffnete Männer, nahe an hundert, einer um ben andern hervorkamen, die dem Boden entstiegen zu seyn schienen. Boran schritt ein



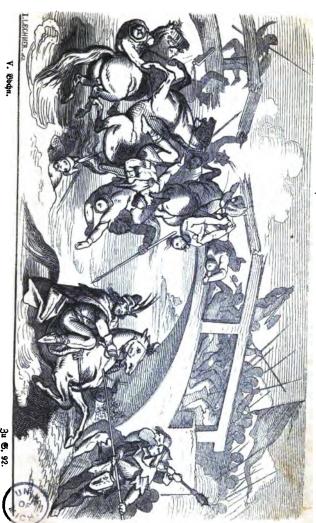

3u **G.** 92.

geharnischter Ritter langfam und leife, und eben fo geräuschlos folgten bie Uebrigen, fo bag bie ringtum herrschenbe nachtliche Stille burch feine ihret Bewegungen unterbrochen murbe. Rabe am Gingange bes Fledens Falfenftein angefommen bieben fie fcnell einige bohmifche Solbaten nieber, bie ba ale Bachen aufgestellt maren, und brangen bann, forgfältig jedes Geräufch vermeibend, in bas Innere Doch balb ging bie Stille ber Racht in lautes Gefdrei ber im Schlafe überfallenen Bohmen über: umfonft versuchte ibr Unführer, einen Saufen ber Seinigen um fich ju fammeln, um bem Ungriffe Beinrich's von Sohen fele und feiner Leute, welche bie Ueberfallenben maren, Biberftanb entgegen gu fegen; bie größere Bahl fiel unter bem Schwerte ber Racher, und nur Benigen gelang es, in bie naben Balber ju entfommen, um ba einige Tage fpater bem hunger ober ber Rache ber Berfolger au erliegen.

Inzwischen war Ottofar mit seinem Hauptheere unaushaltsam vorwärts gebrungen; seine Bölfer burchschwärmten ben fruchtbaren Bilogau; Schärbing, Reuburg und andere Orte wurden genommen und verbrannt. Bayern schien ohne Wiberstand sallen zu muffen, und ber König verhieß prahlerisch seinen Felbhauptleuten die Erstürmung Landshuts nach wenigen Tagen.

Aber ber böhmische König hatte vergessen, bas bie Unbarmherzigfeit bes Eroberers bie Wehrlosen bewaffnet und baß ein Bolk, in welchem Glaube an

Gottes Silfe und an fich felbft lebt, nicht unter ben Schwertftreichen feindlichen Uebermuthe ju Grunde geht. Das Baterland mar in Gefahr, - Aufforderung genug für alle Sohne Baverns, muthig in ben Rampf zu ziehen; bie Sturmgloden ertonten von Bobe ju Bobe, von Thal ju Thal, und wer immer Baffen tragen fonnte, eilte ju bes Bergoge Bannern. Beinrich von Sobenfele brachte feine wieber genesene Mutter nach Brennberg in bie Burg ihres Brubers, wo fie vollfommen ficher war, und fließ mit einem wohlgerufteten Saufen tapferer Streiter ju bem Beere, welches Bergog Beinrich von Riederbayern im Lager bei Landshut vereinigt hatte. Bu gleicher Beit fammelte ber aus ben Rheinlandern fchnell herbeigeeilte Bergog Ludwig ein Beer am obern Inn und ein zweites an ber Donau.

Als nun Ottofar, welcher von ben beiden Gerzogen am Rhein und in Bayern keine Gegenwehr vermuthete, noch wenige Stunden von Landshut, auf der Berghöhe bei dem Schlosse Fraunbofen erschien, war er, der überraschen wollte, der Neberraschte, indem er vor sich die vereinte Macht der Brüder, hinter sich den rächerischen Ausstadt der Bayern erblickte. Zwischen so großen Gesahren in der Mitte beschloß er den Rückzug; um diesen aber zu verheimlichen, sandte er am Borabende des Festes des heiligen Bartholomäus in das Lager der Herzoge, Wassenstillstand zur Feier des Festes zu verlangen.

In ber Racht vom 23. auf ben 24. August

unternahm Beinrich von Sobenfele auf Befehl bes Bergoge an ber Spipe einer Schaar von Reitern einen Streifzug in die Rabe bes Lagers ber Bohmen, um an beobachten, mas barin vorgebe. Sell flammten ibm von ben Unhöhen herab bie feinblichen Bachfeuer entgegen, aber je naber er fam, besto beutlicher vernahm er ein im Lager herrschendes feltsames Beraufch, welches beutlich fund gab, bag bie Bohmen nicht ber Rube pflegten, fonbern fich ju irgend einer Unternehmung Um Raberes ju erforschen, brang er bereiteten. langsam und vorsichtig immer weiter vor und fam enblich bem feinblichen Lager fo nahe, bag er, unterftutt von ber Selle, welche bie Bachtfeuer weit umber verbreiteten, mahrnehmen fonnte, bas Beer ber Bohmen fen in vollem Rudjug begriffen und ein großer Theil bes Lagers bereits geräumt.

Sogleich eilte Heinrich mit feiner Schaar im schnellsten Laufe ber Pferbe in bas baverische Lager zurud, um seinem Herzog von dem, was er eben gesehen, Kunde zu geben, und dieser beschloß die eiligste Verfolgung ber Feinde.

Ottokar nahm seinen Rudzug über Reumarkt Mühlborf zu, um ba ben Inn zu überschreiten; allein die Bayern verfolgten sein Heer so hisig, daß dieses nicht mehr Zeit hatte, in geordneten Jügen über die Brüde zu gehen, sondern auf derfelben in so großer Masse sich anhäufte, daß von dem Gewichte der Wagen, Pferde und Menschen die Brüde brach. Rur der König und die vornehmsten Ritter hatten das jenseitige User erreicht; ihnen

nach brangten bie bichten Schwarme ihrer Streitbaufen, bag unter ber Laft bie Balfen ber Brude wankten, die Bfeiler wichen und Zahllofe in ten Strom fturgten. Die jum Ufer gurudichwammen, murben mit vorgehaltenen Spiegen in bie Fluthen jurudgeftogen ober mit Pfeilen erlegt; bie Bebaube ber Borftabt, angefüllt von ihnen, umzingelt und verbrannt. Der größere Theil bes Beeres hatte fich in bie Stadt Dublborf eingeschloffen, welche nun bie Bergoge von Bayern ju belagern begannen. Die Belagerten hielten fich aber nur neun Tage und ergaben fich bann ju Gefangenen. Unter benfelben befanden fich bie Saupter ber vornchmften öfterreichischen und bohmischen Kamilien. Die Berjoge von Bavern entließen fie großmuthig, jeben mit feinem Pferd und fo viel Bepad, ale er tragen fonnte. Ottofar felbft mar nur mit großer Dabe entfommen.

## Siebentes Kapitel. geinrich's von Johensels Vermählung.

Heinrich von Hohenfels, ber sich mahrenb ber Berfolgung ber Böhmen, beren am Schlusse bes vorigen Kapitels Erwähnung geschah, mit ber Reiterschaar, die er anführte, immer im dichtesten Gebrange besunden hatte, stieß im Kampse auf einen Hausen böhmischer Reiter, welcher den heftigsten Widerstand leistete. Ihr Aussührer, ein hoher stattlicher Ritter, feuerte feine Leute, wenn beren Muth erlahmen wollte, burch Wort und Vorbild immer zur neuen Gegenwehr an, und bald war zwischen ihm und Heinrich ber heftigste persönliche Kampf entsponnen. Da spaltete ein Schwertstreich Heinrich's ben Helm bes seinblichen Anführers, dieser ktürzte betäubt vom Pferbe, sein Bisser löste sich und Heinrich schaute mit dem tiessten Entsehen in ein Antlit, dem er hier nimmer zu begegnen vermuthet hatte. Die Böhmen rafften schnell ihren Anführer vom Boden auf, hoben ihn auf sein Pferd, das sie in die Mitte nahmen, und entstohen eiligst.

Heinrich starrte ihnen nach, ohne an ihre Berfolgung zu benken. Hakte ihn ein Traumbild ober ein teuflisches Gespenst geneckt? benn ber, bessen Angesicht er geschaut, konnte sich ja nimmermehr in ber Reihe ber Feinde Baverns besinden. Ein Glück war es, daß der Kampf bereits entschieden und der Sieg errungen war, benn er fühlte sich an Geist und Körper gelähmt und einem Gegner, wie ber, bem er eben begegnet, hätte er nicht zu widerstehen vermocht.

Nach ber Flucht ber Bohmen versammelten bie Herzoge Ludwig und Heinrich die vornehmsten Anführer in ihrem Gezelte, um weitere Magnahmen zu besprechen. Bei dieser Gelegenheit geschah benn auch der einzelnen Kriegsthaten Erwähnung, unter welchen Herzog Ludwig besonders den Kampf Heinrich's von Hohenfels gegen die Schaar boh.

mischer Reiter als einen entscheibenben hervorhob. Heinrich hörte die Lobrede, die seiner Tapferkeit gehalten wurde, nur mit halbem Ohre, und begab sich, sobald er sich entsernen konnte, an eine einsame Stelle, um da des Aufruhrs Herr zu werden, in welchen sein ganzes Innere durch die Erscheinung des böhmischen Anführers versetzt war, in dem er seinen — Bater erkannt hatte.

3mei fcmergliche Gefühle maren es, bie bas Bemuth unseres Freundes tief verwundeten: fein Bater fampfte gegen bas eigene Baterland, und er felbft, freilich ohne es ju wiffen, verwundete vielleicht ben eigenen Bater jum Tobe! Das Erftere mußte feine Baterlandsliebe verleten und Schmach auf feinen Ramen bringen, bas Lettere, bas ihn ju einem Batermorber machte, ben Born bes himmels gegen ihn erregen. Selbft ohne Rath, wie die Qual, die fein Inneres gerriß, gelindert werden mochte, beschloß er, ihn bei feinen zwei bemahrteften Freunden, die er befaß. ju fuchen: bei ber Rirche und bei feiner Mutter. Sein Geheimniß tief in ber Bruft vermahrend, beabichiebete er fich bei feinen Bebietern, ben Bergogen, und begab fich nach Brennberg, wo fich feine Mutter noch befand.

Mit inniger Freude empfing diese ben wohlbehalten zurücksehrenden Sohn, und als Heinrich noch nicht mit sich selbst einig geworden war, auf welche Weise er ihr sein schreckliches Geheimnis mittheilen sollte, hatte Ugnes schon die dustere Wolke bemerkt, welche seine Stirne bebeckte. Mit sorg-

licher Mutterliebe forschte fie nach ber Ursache seines Trauer, und als ihr Heinrich die ganze Begebenheit und den Schmerz, den fie ihm verursacht, mitgetheilt hatte, sagte fie ihm:

"Ich begreife wohl, mein Sohn, bag biefes unerwartete Bufammentreffen mit Deinem unglud. lichen Bater Dein ebelgefinntes Berg tief ergreifen mußte, aber Du bift rein von Schulb, benn ich meiß, Du wurdeft auch 'auf bie Gefahr hin, ben Unwillen bes Bergoge ju erregen, ben Rampf gegen bie Bohmen gemieben haben, hatteft Du gewußt, Deinen Bater in ihren Reihen ju finben. Bater — es ift schmerzlich für mich und Dich, bag ich fo über ihn sprechen muß — gibt fich feit Jahren allen zugellosen Leibenschaften bin, fo bag es mich faum wundern barf, bag bie Liebe jum Baterlande fich in feinem Bergen ju ihrem fcbroffen Gegentheile umgewandelt hat. Schon lange verfehrt er mit ben gleichgefinnten Genoffen über ber Bohmengrenge, auf beren Burgen er immer verweilt, und fehrt er ia einmal nach Falfenftein jurud, fo gefchieht es nur, um ba feinen Beutel zu füllen, ohne welchen er auch ben bohmifchen Rittern fein angenehmer Gaft Dit feinem Lebensberrn, bem Bischofe von Regensburg, fteht er in ewigem Saber, bie Drobungen beffelben, ernfte Magregeln gegen ibn au ergreifen, verlacht er; aber ich furchte, ber Bifchof werbe einmal feine Drobungen nur zu empfindlich ine Wert fegen."

Das Gespräch zwischen Mutter und Sohn

währte noch lange in biefer Beise, und Heinrich schöpfte Beruhigung aus bemselben. Als er nun auch wegen seinem, wenn gleich unbewußten, Angriff auf seinen Bater die Lossprechung der Kirche empfangen hatte, und die Rachricht eingegangen war, daß Ritter Konrad von Hohensels von der bei Mühltorf erhaltenen Bunde hald wieder genesen sen, kehrte wieder die frühere Ruhe in sein Inneres zurück.

Mittlerweile hatte König Ottokar von Böhmen sich eines Besseren besonnen. Sein Uebermuth war durch die erlittene Niederlage so tief gedemüthiget worden, daß er nicht nur die Eroberungen vergaß, die er zu machen gedacht hatte, sondern auch in Folge des am 11. November 1258 von seinen Abgesandten und den Herzogen von Bayern in Cham abgeschlossenen Friedensvertrages Schärding, Neuburg und Ried, dann Schüttenhofen in Böhmen wieder herausgab. Dieser, obwohl kurze Feldzug hatte den König außerdem 3000 Mann gekostet.

Herzog Heinrich, vor Ottokar's unruhigem Geift schwer gewarnt, benutte ben Frieden, die Grenzen gegen Desterreich durch eine starke Beste zu sichern. Dazu erkor er Braunau, die alte Burg aus den ersten Ungarkriegen. Sie erhob sich auf steiler Hohe, deren Felsen abendwärts aus dem Inn steigen. Gegen Mittag behnte sich baneben ein unstersehbar dicker Walb aus. hier führte ber Herzog neue Mauern und Werke auf, so wie auch unten am Berg um das Städtchen, welches er burch eine

Brude über ben Strom wichtig machte, und mit begüterten Landleuten aus ber Rachbarfchaft bevölferte.

1258 befam Bergog Lubmig Jahre Streit mit bem Bifchof Bartmann von Augeburg, einem gebornen Grafen von Dillingen, welcher als letter biefes Stammes bas Schlof und bie Stabt Dillingen, und was jur Graffchaft gehörte, bem Bisthum Augsburg gefchenkt und es baburch ju einem ziemlich bebeutenben Staat erhoben hatte. Um nun gegen Unfalle von biefer Seite gefichert ju fenn, ließ Lubwig bas ber Stabt Augeburg gegenüberliegende, ju Bayern gehörige Dorf Friebberg, mo er icon 1247 ein Schloß erbaut hatte, mit Mauern und Seftungewerfen umgeben, ber Ginreben bes Bifchofe und ber Burger von Augeburg nicht achtend, welche wegen ber Rabe biefer Festung für ihre Freiheit und ihren Sanbel Gefahr fürchteten.

Wohl mochte ihres Bruders allzurasche Berurtheilung seiner Gemahlin Maria zwischen ber Königin Elisabeth, welche, wie wir wissen, Zeuge der That gewesen, und Herzog Ludwig einige Misstimmung hervorgerusen haben, oder vielleicht mochte ste auch fürchten, der sich so sehrzum Jähzorne hinneigende Charakter ihres Bruders möge von üblem Einstusse auf ihren damals noch im zarten Kindesalter stehenden Sohn Konrad in senn, genug, die neunundzwanzigiährige Elisabeth gab den dringenden Bewerdungen des Grasen Meinrad von Görz und Tyrol um ihre Hand Gehör, und die Bermählung sand am 6. Oktober 1259 mit großer Feierlichseit in Brug, Burg Kallenkein.

Munchen ftatt. Glangenbe Fefte verherrachten bie Reier, bei ber gablreiche ben ebelften Gefchlechtern bes Landes angehörige Gafte versammelt maren. Unter biefen befanden fich auch Ugnes von Sobenfels und ihr Sohn Seinrich. Die gartliche Mutter batte icon lange gewünscht, ihr Sohn moge fich unter ben Töchtern bes Lanbes eine Sausfrau mablen, welche ihn burch Frommigfeit fowohl, als alle eblen Eigenschaften bes Beiftes und Bergens gludlich machen und ihr felbft baburch bas mahre Bilb einer gottgefälligen Che bieten murbe, welches ber Simmel ihr felbft verfagt hatte. Bei Beinrich, ben bie Theilnahme an ben Angelegenheiten feiner Gebieter, ber Bergoge von Bapern, bisher gu fehr beschaftigte, hatte biefer Wunsch feiner Mutter noch nicht Behör gefunden; mußte er boch auch befürchten, ber schlimme Ruf, mit bem feines Baters unritterliches Benehmen ben Namen Sobenfels beflect, moge bem gunftigen Erfolge einer Bewerbung binberlich fenn. Jest aber, ba er aus ben Sanben bes Ebelfräuleine Mechtilbis von Rugperg ben Dant für ben im Ritterspiele errungenen Sieg empfing, ba gedachte er unwillfürlich bes Buniches feiner Mutter.

Das Fräulein stammte aus einem ber ebelften Geschlechter Bayerns, bas des Gebrauches wegen, welchen es von seinem Reichthume machte und ben es als von ber Vorsehung verliehen betrachtete, um ihn zum Besten ber Kirche und Armen zu verwalten, im ehrendsten Ruse stand. Die Rusperger

besaßen in sener Zeit bebeutenbe Güter im bayerischen Walbe, aber gegenwärtig sind von ihrem Stammhause unweit des Marktes Biechtach nur noch wenige Trümmer sichtbar. Es wurde in dem Rampse zwischen Herzog Albrecht IV. und seinem Bruder Christoph in dem sogenannten Böckler-Kriege, wo Ritter Hans von Rusperg auf der Seite Christoph's stand, zerstört, und man darf von ihm mit Göthe sagen:

Da broben auf jenem Berge Da ftand ein altes Schloß, Bo hinter Thoren und Thürmen Sonst lauerten Ritter und Roß. Berbrannt find Thürme und Thore, Und überall ist es so stall, Das alte verfall'ne Gemäner Durchklette' ich, wie ich nur will.

Heinrich erblickte in ben Tugenden, welche bem allgemeinen Rufe nach das Fräulein schmückten, die sicherste Bürgschaft seines Glückes, wenn er ihre Hand gewinnen sollte, und zögerte nicht, seiner Mutter zu vertrauen, welchen Eindruck Mechtildis auf ihn gemacht habe. Mit Moffer Freude vernahm Agnes die Mittheilung-ihres Sohnes, konnte sie doch in keiner Beziehung eine bessere Schwiegertochter wünschen, und sie beschloß sogleich, zu seinen Gunsten die nöthigen Schritte zu thun. Heinrich legte die Besorgung der ganzen Sache, der guten Sitte alter Zeit gemäß, in die Hände seiner Mutter, es dem Himmel überlassend, ob er für gut sinden wolle, seinen Bunsch zu erfüllen.

Mechtilbis' Eltern, an welche fich Agnes als Brautwerberin ihres Sohnes zuerft manbte, gaben mit Freude ihre Ginwilligung, benn Beinrich war nicht allein als ein tapferer Ritter, fonbern auch als ein ehler Mann bekannt, und in jeber Beziehung geeignet, ben Anforderungen ju entspreden, welche ein ebles Weib an ihren Gatten ju machen berechtigt ift, mas in jener Zeit, wo bie Tapferfeit des Ritterthums oft in gewaltthätige Robheit und alle bamit vermanbte niebere Leibenschaften ausartete, ein nicht fehr häufiger Fall mar. De chtilbis felbft, von ber Bewerbung bes Ritters burch ihre Eltern unterrichtet, erbat fich bie gur Ueberlegung bes für bas gange Leben entscheibenben Schrittes von ben Anforderungen ihrer Beit gebotene Bebentzeit, mas Seinrich und feine Mutter als gutes Borzeichen ber Bewährung beuten burften. Sie begaben fich, bis biefelbe abgelaufen mare, nach Falkenftein aurud, wo fie vernahmen, bas Ronrad von Hohenfele feit Rurgem anwesend fen.

Heinrich bangte vor dem Jusammentreffen mit seinem Bater: auf der einen Seite erkannte er es als Pflicht, der Stimme Gottes und der Ratur gehorchend, dem Urheber seiner Tage Ehrsurcht zu bezeigen, auf der andern aber konnte er den Bater nicht von dem Manne trennen, der gegen sein eigenes Baterland die Waffen geführt hatte; zugleich aber sühlte er sich seiner gegen ihn im Kampfe bei Mühldorf, wenn gleich unwillkührlich, begangenen Schuld bewußt. Bu seiner großen Verwunderung fand er

aber bei ber erften Busammentunft, bag nun mit feinem Bater eine große Beränderung vorgegangen Diefer war nicht allein in forperlicher Bemar. giehung verhältnismäßig fehr gealtert, fonbern legte auch - ob es Schein ober Wahrheit fen, fonnte Beinrich nicht fogleich ertennen - gang anbere Befinnungen an ben Tag, ale er früher immer burch feine Thaten bewiefen hatte. Er forschte, mas bieber niemals ber Fall gewesen mar, nach ben Lebensbegebenheiten seines Sohnes, und ichien biefem eine Theilnahme ju ichenten, welche Beinrich gludlich gemacht haben murbe, wenn er nicht beforgt hatte, biefe Theilnahme entspringe aus einer andern Quelle, als aus ber ploglich ermachten Liebe bes Baters zu bem Sohne, ober aus einer ganglichen Sinnesanberung. Da aber auch andere Unzeichen beutlich zu erkennen gaben, bag in bes alten Rittere Innerem eine völlige Umwandlung vorgegangen war, ba er besonders oft gerne mit Monchen verfehrte und bie Bflichten ber Religion getreu erfalte, ba faßten Agnes und ihr Sohn bie freudige Ueberzeugung, bag ber Simmel ihr Gebet erhört und ihrem Gatten und Bater bie Gnabe ber Rudfehr in ben Schoof ber Rirche und bamit ju allem Guten habe angebeihen laffen. Gin gang anderes Leben begann nun im Schloffe Falkenstein, und mar es vorher ber Beift bes Bofen und bes Lafters, ber in jenem Theile ber Burg herrschte, welchen Konrab von Sohenfele abgeschieben von Gattin und Sohn bewohnte, so vereinigten fich nun alle Theile berfelben

zu einem friedlichen, ber Frommigfeit und bem Bohlthun gewidmeten Stilleben.

Als am 11. November 1260 Bergog Lubwig von Bayern fich wieber, und gwar nicht mit einer englischen Königstochter, fonbern mit Unna, Bergog Ronrad's von Schlesien in Glogau Tochter, vermählte, ba fanden große Festlichkeiten in Munchen ftatt, ju welchen bie Ebelften bes Lanbes gelaben waren. Auch Agnes von Sobenfels und ihr Sohn Beinrich mohnten benfelben bei, und bei biefer Gelegenheit geschah es, baß Dechtilbis von Ruß. perg, welche mit ihren Eltern ebenfalls anwesend war, fich erflärte, Beinrich's von Sobenfels Gattin werben zu wollen. Die Bermählung wurde für bas barauffolgenbe Frühjahr festgefest. rich's und feiner Mutter Freude barüber mar um fo größer, ba fie Dechtilbis nun in eine burch gleich gute Befinnungen einige Familie einführen fonnten.

Herzog Ludwig hatte gewollt, daß die Bermählung seines treuen Begleiters und Jugendfreundes mit allem Pompe in seiner Residenz München statt sinde, allein Heinrich's einsacher und frommer Sinn zog es vor, den Eintritt in einen Stand, mit welchem so viele und so wichtige Pflichten verbunden sind, der Würde besselben gemäß ohne großen äußerlichen Prunk zu seiern, und da Mechtildis, seine Braut, von gleichen Gestinnungen beseelt war, so wurde die Bermählungsseier geräuschlos auf dem Schlosse Rußpery begangen, indem die kirchliche Kest-

lichkeit, ber Segen, mit welchem bie Rirche ben Bund bes Brautpaares weihte, als bie Hauptsache babei betrachtet wurde.

Die Reuvermählten find, wie wir wiffen, in ben Grunbfägen bes Christenthums erzogen worben, und es darf uns baher um ihr fünftiges Schidfal nicht bangen: verleiht ihnen ber himmel glüdliche Tage, sie werben sich ihres Glüdes nicht überheben, sondern es weise genießen; sollte ihnen aber die Borsehung Prüfungen senden, so werden sie im Hindlid auf das ewige Leben die Leiden des zeitigen zur innern Reinigung und als eine Brüde zu gebrauchen wiffen, welche sie über ben sturmbewegten Strom des irdischen Daseyns sicher an das Ufer des jenseitigen himmlischen Baterlandes führt.

# Achtes Kapitel. Konrad's von Hohensels Vuse.

Um diese Zeit verursachte eine Sekte, von Italien sich auch nach Deutschland verbreitend, viel Aussehen und Unruhe. Das Uebermaß von Grausamkeit, Habsucht und Sittenlosigkeit, welches sich in vielen Theilen Italiens offenbarte, war benen, die von Gemuth fromm geblieben, ein Gräuel, manchem Aengstlichen ein Gegenstand der Furcht und des Schreckens. Strenge Buße, meinten sie, sey die erste und nächste Pflicht. Aus dieser Ueberzeugung entsprang die Sekte der Flagel.

lanten ober Geifler. Diese Sette bestanb aus einer Bruberichaft ichwarmerischer Buger, bie von ben Suften aufwarts nadt gingen und nur bas Saupt verhullten. Dit ftarfen Riemen, in beren Enden harte Rnoten eingefnüpft maren, schlugen fie fich in Erinnerung an Chrifti Beifelung bergeftalt, baf fie Strome Blutes vergoffen. Solche Strenge erschien anfangs fehr Benigen einlabenb, und es fehlte nicht an Spottreben über bas ganze Thun; balb aber griff bas Gefühl innerer Gunbhaftigfeit und bie Soffnung, fie auf jene Beife abzubugen, fo um fich, bag nicht bloß Geringe, fonbern auch Bornehme, nicht bloß Männer, fondern auch Frauen fich an die Beißler anschloffen, und zwar in großer Bahl, und biefe vermehrte fich bis zu gehntaufenb, bie umberzogen, von ichwarmerischen Brieftern geführt, welche Rreuze und Fahnen vorantrugen. Alle Mufit hörte auf, alle Luftgefänge verftummten por bem allgemeinen Rufe: "Beilige Maria, Berrin, nimm uns Gunber auf und bitte Jesum Chriftum, baß er uns verschone!" Lafterhafte gelobten, fich ju beffern, Bucherer und Rauber gaben ben unaerechten Geminn jurud, Beleibiger überreichten felbft ben Beleibigten bas Schwert, bamit fie fich rachen mochten. Diese aber machten bavon feinen Gebrauch, fonbern fohnten fich aus, und felbft von Dbrigfeitswegen wurden, fo milber Stimmung nachgebend, viele Berbannte jurudgerufen und viele Befangene freigelaffen. Die Beigler betrachteten bemnach bie Geißlungen als Gubnung ber Gunbe.

Die Beigelung Jefu Chrifti unb bas Beifpiel ber Apostel und Martyrer ließen bie freiwillig übernommenen Beißelungen nicht nur als Bugungen, fonbern auch als verbienftliche Werfe ansehen, wodurch nicht allein für Solche, welche biefe Abtöbtung an fich verübten, sonbern auch für Jene, für welche man fie Gott aufopferte, Bergeihung ber Gunben gu er-Man führte Beispiele an, bag burch folche Bugwerfe Berbammte aus ber Bolle erlöst worben feven, und Unwiffenheit und Aberglaube bafchten begierig biefe Mahrchen auf. Bon Berugia, wo angeblich biefe Beißelungen ihren Anfang nabmen, verbreiteten fie fich über ben größten Theil Italiens, Taufende zogen aus einer Stadt in bie anbere, auf ben Strafen und in ben Rirchen lagerte bie Menge fingend und fich geißelnb. Damit bie erfte Unregung noch bedeutsamer erscheine, erzählte man, ein Knabe in ber Biege, ober ein heiliger, burch hohere Befichte geweihter Einftebler habe folche Busmeife anbefohlen.

Allmählich aber, wie es zu geschehen pflegt, gesellte sich zu ber ursprünglichen Zerknirschung und Demuth ber Stolz auf diese Demuth. Abgesehen von aller innern Besserung setzte man alleiniges und genügendes Berdienst barein: daß man sich geißle, sich nacht in Koth oder Schnee herumwälze, oder was sonst der Aeußerlichseiten oder Verkehrtheiten mehr waren. Unsere Buße, sagten die Flagellanten, die gewöhnliche Weise bes Gottesbienstes verachtend, ist besser, als thörichtes Geschrei; — und leicht

reihte fich hieran der Tadel ober das bestimmte Berwerfen der kirchlichen Obrigkeiten und der anerkannten Lehre.

So bringend bie Rirche auch Bufe und 216töbtung empfiehlt, fo fonnten boch bie Grunbfate. auf welche fich bie Beifler ftutten, und die Art und Beife, wie fie Bufe wirften, ihre Billigung nicht erhalten, und ber Bapft erflatte fich, um größeren Migbrauchen vorzubeugen, gegen biefes ohne bie Buftimmung ber Rirche begonnene, gefetlos fortschreitende Treiben. Eben so wenig fand es bie Billigung ber Fürften; bie öffentliche icamlofe Entblößung beleibigte bie guten Sitten, bas Umberfcmarmen gab ju aufrührerifchen Bewegungen und frechen Ausschweifungen aller Art Anlaß, und bas abgedrungene Almofen feste bie ruhigen Bewohner in eine nicht unbeträchtliche Contribution. berfelben, und unter ihnen besonders Bergog Lubwig von Babern, erließen baber ftrenge Berordnungen gegen biefen Aufzug ber Beißler und gegen bie Theilnahme ber Landesbewohner an benfelben.

Auf ihrem Juge durch Deutschland war eine Schaar dieser Fanatiker auch in den baperischen Wald und in den Fleden Falkenstein gekommen, der, wie wir wissen, an dem Fuße des Berges lag, auf welchem sich die Burg erhob. Trop des Verbotes des Herzogs hatten sie zahlreiche Anhänger gefunden, und der Hause drohte, einer Lawine gleich, immer mehr an Ausbehnung zu gewinnen. Heinrich, treu den Geboten der geststlichen und

weltlichen Obrigfeit, war entschloffen, bas Umfichgreifen ber Sette, fo weit feine Dacht reichte, gu verhindern, und begab fich auf bas Bemach feines Baters, um mit ihm bie bagu bienlichen Dagregeln au verabreden. Wie wunderte er fich nun, als biefer ihm entschieden entgegen trat und bie Beifler unbeläftigt wiffen wollte. "Ein großer Sunber," fagte er, "muß große Buge thun, und es ift zu beflagen, baß ber heilige Bater, vielleicht von einigen Unregelmäßigfeiten, die fich Einzelne ber Beißler zu Schulben fommen ließen, bewogen, ihnen feine Billigung verfagen zu muffen glaubte. Wer wie ich in feinem tiefften Innern überzeugt ift, wie nothig bie Buge ift, ber wird bas Unternehmen ber Beifler-Bruberschaft für eine große Erscheinung ansehen, und es, durch die dagegen erschienenen Berbote gehemmt, wenn auch nicht förbern, aber boch auch nicht hinbern mollen."

Heinrich erkannte aus biesen Worten seines Baters, daß bessen Bußfertigkeit das rechte von der Rirche gebilligte Maß zu überschreiten drohe, denn die Kirche mußte wissen, wie weit sich die Buße des Sünders zu erstrecken habe; sie hatte die der Geißler als eine tadelnswerthe erkannt und damit allen Gläubigen die Vorschrift gegeben, wie sie sich dabei zu verhalten hätten. Er hielt es daher für gerathen, seinen Bater durch dessen Beichtwater über diesen Punkt belehren zu lassen, was er gleich am darauffolgenden Tage veranlassen wollte.

Ingwischen trieben bie Beißter ihr Unwesen im

Fleden Falkenftein und in ben umliegenben Orticaften; manche ber Bewohner ließen fich von ihnen bethören, bie meiften aber, von ber Rangel über bie neue Irrlehre geborig belehrt, bedauerten bie Irrenben und waren froh, als fie wieber abzogen. gleicher Beit, als bie Fremben bie Begend verließen, verschwand Ronrab von Hohenfels, chne eine Anzeige hinterlaffen zu haben, wohin er fich begeben. Diefes war zwar früher oft gefchehen, aber feitbem er ein neues Leben begonnen, hatte er Falfenftein nicht wieber verlaffen, und feine Entfernung erregte, nachdem er auch nach Berlauf von mehreren Tagen nicht wieder jurudgefehrt war, um fo größere Unruhe bei Ugnes und Beinrich, ba bes alten Ritters Besundheitszustand in letter Zeit ein fehr hinfälliger Auf allen Burgen, wo Ronrad fonft mobi einzufehren pflegte, wurde Rachfrage gehalten; aber alle Rachforschungen blieben fruchtlos.

Ein Monat war auf biese Weise ben Bewohnern von Falkenstein in Angst und Sorge verstoffen, als ein Bauer aus der Gegend, der, von gleichem Bußgeiste getrieben, sich den Geißlern angeschlossen hatte und nun an seinen häuslichen Serd zurückehrte, nach Falkenstein die unerwartete Rachricht brachte, der alte Ritter befinde sich bei den Flagellanten und treibe das Bußwerf mit einem Eiser, dem er demnächst unterliegen werde, und in der Rähe von Passau, wo der Jurückgekehrte die Bußbrüder verlassen, habe er, von den strengen Uedungen völlig erschöpft, auf einer Ritterburg Jusucht nehmen müssen.

Beftürzt machte sich Heinrich sogleich auf, um seinen Bater aufzusuchen, und fand ihn endlich im Sterben begriffen. Konrad von Hohen sels hatte eben die Sterbsakramente erhalten und empfing, auf einem Ruhebette hingestreckt, seinen Sohn mit milbem Lächeln. Die sonst so tief eingeprägten Anzeichen einer leibenschaftlich bewegten Seele waren von seinem Gesichte verschwunden und einer Art von Berklärung gewichen, welche sein nahes Ende, aber auch den tiesen Frieden verkündete, der noch vor demselben in seine Seele gekommen war.

"Ich habe nicht gehofft, Dich vor meinem Ende noch einmal zu sehen, mein Sohn," sagte der Sterbende mit schwacher Stimme, "aber Gott ift gnädig, indem er den letten Aft meines Bußeisers, den ich mir auferlegt hatte, einsam und ferne von Euch zu sterben, nicht angenommen und es gefügt hat, daß Du Zeuge meines reuigen Todes seyn solltest. Vernimm baher noch meine letten Vekenntnisse:

"Ich habe während meines Lebens viel Böses gethan, viel Unrecht begangen. Gott, so hoffe ich, hat es mir zwar verziehen, aber es wird mir jenseits des Grades zum Heile gereichen, wenn Du ununterbrochen durch gute Thaten die Spuren der bösen, die ich verübt, zu vertilgen suchst. Deine Wege, ich weiß es, waren bisher schon immer die Wege des Guten, die Wege des Rechten gewesen, aber Du hast Viel für mich gut zu machen und mußt daher Deinen Eiser verdoppeln. Ich fühle mich nicht start genug, Dir die ganze Geschichte

meines Lebens mitzutheilen, es war, mit einem Worte, ein lasterhaftes; aber über einen Zeitpunkt besselben kann ich nicht so schnell weggehen, sondern ich muß bessen bestimmter Erwähnung thun.

"Als bei bem Turniere, bas gur Feier ber Bermahlung Bergog Beinrich's in Landshut ftattfand, auf Beheiß bes Bergogs mein Bappenschild berührt wurde, - ber Turniervogt basselbe berabftogen ließ und mich baburch von ber Theilnahme an bem Ritterspiele ausschloß, ba verließ ich, Rache brutenb, bie Stadt. Anftatt bag ich mir bie erlittene Schmach, bie ich burch meine undriftliche, unritterliche Lebensweise nur allzuwohl verbient hatte, zur Warnung bienen ließ und ben Weg bes Bofen verließ, faßte ich taufend Blane, bem Bergoge ju zeigen, baß ein Sohenfels fich nicht ungerächt beleibigen laffe. Jahre vergingen, ohne daß fich mir eine gunftige Gelegenheit bazu bargeboten hatte; aber bie Beit heilte die Wunde nicht, die mir beim Turniere in Landshut geschlagen worden war, und ber finftere Damon ber Rachsucht ließ mir feine Rube, bis er Benugthuung erhalten murbe.

"Da befand ich mich einst auf der Burg eines böhmischen Ritters, wo unter Genossen gleicher Gestinnung ein Leben geführt wurde, das jeder Tugend Hohn sprach und alle verdammenswerthen Laster zu seinem Zwede gewählt hatte. Wir waren eben von einem Zuge zurückgekehrt, der die Burg eines Teindes meines Gastfreundes in Asch gelegt und seine Knechte erschlagen hatte, und trunken von der

Belbenthat, in ber Behn gegen Ginen gefampft hatten, ruhten wir aus von bem ehrlichen Tagewerke und ließen öfter als jemals die humpen freisen; ba traf ein Bote von König Dttofar ein, ber seine Bafallen jum Rampfe gegen ben Bayernbergog aufbot. Mit einem Jubel sonder Gleichen murbe bie Botichaft empfangen, neue humpen freisten und bie Trinffpruche galten bem Siege bet Bohmen und bem Berberben Bayerns. thaten ohne Bahl verübten im Boraus bie trunkenen Ritter, und 3mirona, unfer Gaftfreund, wandte fic mit ben Worten an mich: "Eine beffere Gelegenheit, Hohenfels, die beim Turniere in Landshut Guch gugefügte Schmach blutig zu rachen, finbet 3hr nicht; ftellt Euch alfo in bie Reihe ber Feinbe Bergog Beinrich's und vergeltet ihm ben Uebermuth, ben er gegen Euch geubt, - fepb ber Unfrige!" fuhr es mir wie ein Blig burch bie Seele, bag es Berrath am eigenen Baterlande fen, wollte ich ber Aufforderung Zwirna's Folge leiften, aber ber Beift bes Bofen war zu mächtig in mir, als bag bas Licht jenes Blipes biefe Mahnung an Sitte und Bflicht mich jum Befferen hatte bestimmen fonnen; fein Glang erloft und ich befräftigte auf Rittermort und Gib, bag mein Schwert gegen Bergog Beinrich gefehrt fenn folle.

"Das Heer König Ottofar's brach über bie bayerische Grenze, mit Brand und Blut seinen Weg bezeichnenb, und ich befand mich an ber Spite einer Reiterschaar bei bemselben. Bis auf zwei Stunden von Landshut brangen die Böhmen vor, und das schöne Bayern schien unrettbar eine Beute Ottokar's werben zu muffen, als die Sache plöglich und unerwartet eine ganz andere Wendung nahm.

"Die Liebe ju Fürft und Baterland, eine Tugend, welche wohl feinem Bolferstamme eigener ift, als bem ber Bayern, fchuf Bunber, gang Bayern erhob fich jum Schute bes Thrones feiner Fürften und bes eigenen Berbes, und mit bebenflichen Bliden ichaute Rönig Ottofar von ber Anhöhe herab, auf ber er lagerte, in bas Thal nieber, bas fich von Stunbe ju Stunde immer mehr mit wehrhaften Mannern fullte. Ale nun aber auch Bergog Lubwig ber Strenge mit gablreicher Beeresmacht wie auf Winbesflugeln aus feiner Bfalg am Rhein bem Bruber gu Bilfe heranfturmte und bas baverifche Beer jest bas bohmifche an Starfe überbot, ba gab Dttofar fein Spiel verloren und fuchte nur Beit ju gewinnen, um fein Beer unbeschäbigt wieber nach Bohmen aurudauführen. Er traf baher im Stillen Anftalten aur Umfehr und erbat fich, die Feier bes bevorftebenben Festes vorschütend, furze Waffenrube. In ber bazwischen liegenden Racht follte ber Abzug geräuschlos und von ben Bayern unbemerkt gefchehen.

"Gottes Borsehung hatte es aber zum Triumphe Bayerns anders beschloffen. Die Absicht des Königs ward den Bayernherzogen kund, und das böhmische heer war noch im Abzuge begriffen, als das bayerische in dichten Schaaren über dieses hersiel und es in die Flucht trieb. Bei Mühldorf stellte ich

mich, ba alles floh, an ber Spipe meiner Reiter einer bayerischen Reiterschaar entgegen, um Ronige Ottofar Beit ju verschaffen, über bie Brude ju entkommen. 3ch gebachte bes Tages in Landshut; mit Muth brang ich in bie Feinde ein, bie Böhmen fturzten mir nach und ein heftiger Rampf begann, ber von beiben Seiten mit erbitterter Tapferfeit geführt wurde. Da fließ ich auf ben Unführer ber Bayern, einen Ritter von Deiner Geftalt, Beinrich, ber fich weniger burch forperliche Starte, als burch ausnehmende Gewandtheit auszeichnete, mit ber er meinen Streichen auszuweichen und bie Belegenheit ju erspähen wußte, mich mit Erfolg anzugreifen. So geschah es, baß er mir in einem unbewachten Augenblide mit einem gewaltigen Schwertstreiche, fur ben er feine gange forperliche Rraft aufgespart zu haben ichien, ben Belm spaltete und ich betäubt vom Pferbe fturgte. Schnell rafften bie Bohmen mich auf und flohen. Roch gerade jur rechten Beit erreichten fie mit mir bie Brude und bas jenseitige Ufer bes Inns. 3ch war gwar nicht schwer verlett, aber ber Schwertstreich bes bayerifchen Ritters hatte mein Gehirn fo gewaltig erschüttert, bag ich ben Gebrauch meiner Beiftesfraft ganglich verlor.

1

"Als ich endlich wieber zu einer Art von Bewußtseyn gelangte, befand ich mich in ber Belle eines Klosters; ein Mönch saß neben meinem Lager, welcher im leisen Gebete begriffen war. Ich strengte mich an, mir zu erklären, was mit mir vorgegangen

und wie ich hieher gekommen fen. Meine Erinnerungen tauchten, eine nach ber anbern, wieber auf bis zu bem Augenblide, in welchem ich, von bem Schwerte bes baverischen Ritters getroffen, vom Pferbe fturzte.

"Der neben meinem Lager figenbe Monch hatte alle meine Bewegungen mit aufmertfamem Blide beobachtet, und als ich ihn nun anredete, ba ftand er schnell auf, beugte fich mit einem frommen gacheln über mich und bezeichnete meine Stirne mit bem beiligen Rreuze. Er ward nun mit Fragen überschüttet, und von ihm erfuhr ich, bag bie fliehenden Bohmen mich im Rlofter ju Altötting jurudgelaffen hatten, damit man meiner pflege. Die Pflege ber guten Monche wurde mir auch mit folder Sorgfalt ju Theil, daß ich nicht allein forperlich, sondern auch geiftig genas, wie Du boren wirft. Bier Monate lang befand ich mich in einem Zuftande völliger Beiftesabwesenheit, wie mir ber Monch fagte; ging wie ein Träumender umber und war willenlos, wie ein Rind, in welchem bas Licht ber Bernunft noch nicht angefacht ift. Man hatte bie Soffnung fcon aufgegeben, daß meine Beiftesfrafte jemals wieber erwachen wurden, als, wie ermahnt, mein Bewußtsenn ploglich jurudfehrte, mas ich gewiß nur ber liebevollen Pflege ber guten Monche und ihrem frommen Bebete ju banken habe.

"Ich habe Dir gesagt, daß alle Erinnerungen in mir wieder erwacht seven. Aber wie qualvoll waren mir nun biese Erinnerungen! Alle die bösen Shaten, die ich verübt, erschienen mir nun in ihrem

mahren Lichte; ich litt bie schredlichste Qual, welche ein bofes Gemiffen nur immer zu bereiten vermag, und mar in großer Befahr, jest erft recht und für immer ben Berftand barüber ju verlieren. Doch auch fur biefe Rrantheit ber Seele befagen bie frommen Manner, Die fo treu für meinen Rorper geforgt hatten, ein unfehlbares Beilmittel, und fürmahr, die Bunber, welche die Rirche allenthalben ju wirfen pflegt, zeigen fich nirgenbe augenfälliger, als bei bem Sunber, welcher fich bekehrt. Sturm, ber in feinem Innern tobt, legt fich, fo wie ihm bie Rirche im Ramen Gottes Bergeihung verfundet, fein Gewiffen schweigt, Rube und Friede fehren in fein Inneres gurud, er hat einen gang anbern Menschen angezogen und von bem alten ift feine Spur mehr vorhanben. Diefes Glud ift auch mir zu Theile geworben, und wie neu geboren an Rörper und Beift verließ ich bie beilige Statte, wo bieses Bunder an mir gewirft worden.

"Als die Geißler in Bayern erschienen, da trieb es mich, ihre Bußwerke zu theilen, benn ein größerer Sünder konnte niemals gewesen seyn, als ich einst war, und ich glaubte nicht genug thun zu können, um Gott mit mir zu versöhnen. Bald überzeugte ich mich, daß den Bußübungen dieser Leute eine andere Absicht zu Grunde liege, die sich weder mit der christlichen Demuth, die bei den meisten nur eine scheinbare war, noch mit einer Buße überhaupt vereindaren lasse; ich sah ein, daß die Kirche ihre Sekte mit Recht verdammt habe; aber meine Absicht war

rein, und die Bufübungen, die ich anstellte, hatten bloß den Zweck, mir die zeitliche Strafe aufzuerlegen, damit der Himmel mich einst mit der ewigen verschone. Meine körperliche Kraft hielt jedoch nicht gleichen Schritt mit meinem Eifer, und ich erlag endlich. Gott wolle mir gnädig seyn. Mit diesen Borten auf den Lippen sterbe ich. Er sey stets mit Dir, mein Sohn, bringe Deiner Mutter meinen letten Gruß; sie möge all' das Böse verzeihen, das ich gegen sie verübt habe; — betet für die Wohlfahrt meiner Seele!"

Diefe Erzählung Ritter Ronrab's von Sohenfele, welche wir unfern Lefern in unterbrochenem Bufammenhange mittheilen, hatte ben Rranten viele Unftrengung gefoftet. Dft unterbrach er fie erichopft, um fich wieber zu erholen, oft fprach auch Beinrich bazwischen, seinen Bater bittenb, fich Rube ju gonnen. Balb nachbem er ausgesprochen hatte, · wurde ber Sterbenbe unruhiger, ein falter Schweiß trat auf seine Stirne, und alle Borzeichen funbigten an, bag er bald vollendet haben werbe. Ingwischen trat einer ber Monche ein, welcher, ben Buftand bes Ritters gewahrend, die Sterbegebete über ihn fprach, - wenige Minuten noch, und Konrab von Sohenfele' Seele fehrte in ben Schoof bes himmlischen Baters jurud, ber ihm, fo mar ju . hoffen, bie Gnabe wird haben angebeihen laffen, bie er ber ernften Buffe niemale verfagt.

Nachdem Seinrich am Tobtenbette feines Baters bie Pflicht bes Sohnes erfüllt und ben guten Monchen

bes Rlofters für bie bemfelben gewibmete Pflege feinen Dank bewiesen hatte, traf er Sorge, baß ber Leichnam nach Falkenstein geführt werbe und kehrte felbst bahin zurud.

#### Reuntes Rapitel.

### Abermals Krieg gegen Konig Stishar von Johmen.

Anberer weniger bebeutenberen Streitigfeiten nicht zu gebenken, gab es in jener Beit einen folgeschweren Zwiespalt in ber Rirche von Salzburg. Seit gehn Jahren hatte ber ftreitbare Philipp ben Sit bes Erzbisthums inne, ohne priefterliche Beihe empfangen und begehrt ju haben. Auf Befehl bes Papftes, ber biefe Regelwibrigfeit nicht buiben fonnte, hatten bie Domherren ftatt feiner Ben Bifcof von Setau, Ulrich, jum Erzbischofe gewählt. Philipp, ein fühner Mann, ber Riemanden wich, von feinem Bruber, Bergog Ulrich von Karnthen, unterftutt, behauptete jedoch feine Burbe mit Be-3mar maren Abfegungebullen, walt und Glud. Bannfluche und Interdifte gegen ihn erschienen, aber er fummerte fich in feiner festen Stabt Salzburg nicht viel um fie, fonbern herrschte von ba aus über bas erzbischöfliche Gebiet, als wenn es fein Gigenthum ware. Die Domherren hatte er bis auf vier aus ber Stabt verjagt, und ben Monchen von St. Beter und ben Frauen auf bem Ronnenberg

befohlen, die Rirchen ber Bürgerschaft ju öffnen und ben Gottesbienft ju halten ohne alle Rudficht auf bas Interbict. Run rief Ulrich ben Bischof von Baffau zu Silfe, und auch ber Bapft gebot ihm, wider ben ungehorsamen Philipp ju Felde Ulrich felbft begab fich nach Steperzu ziehen. mark, in welchem Lande bas Erzbisthum Salzburg fehr beträchtliche Besitzungen hatte, und wußte burch pfandweise Uebergabe ber falzburgischen Stadt Beltau ben Ungarnkönig Bela, Schwiegervater bes Berjogs heinrich von Nieberbayern, für seine Sache ju gerbinnen. Mit Silfe beffelben und falgburgifcher Lebenritter hoffte er, Philipp zu vertreiben. Gegen fünfhundert Reiter zogen im Berbft 1258 über ben Tauern von Raftabt nach Werfen. Beim Baffe Lueg fließen fle auf Philipp's Milizen, und ba zu gleicher Zeit auch ber Herzog Ulrich von Karnthen ihnen nachfette, fo erlitten fie in ber Begend von Raftadt eine gangliche Rieberlage. Wenige, worunter ber Bischof Ulrich, retteten fich nach Stepermark. 3m Jahre 4259 Schidte Ronig Ottofar, welcher bereits mit bem Gebanken umging, Stepermark ben Ungarn ju entreißen, bem Erzbischof Silfetruppen; im barauf folgenden Jahre, als die Ungarn ihm ben Rrieg erklärten, schlug er fie am Fluffe March und zwang fle zur Abtretung Stepermarks.

Als im Jahre 1262 Papft Urban bas Erzbisthum und beffen rechtmäßigen Besiger Ulrich bem Schutze bes Königs Ottofar übergab, verbroß bieses ben bisherigen Schutherrn Herzog Heinrich von Bayern bergeftalt, bag er unverzüglich ben gu Dublborf wohnenben Ulrich mit Rriegeleuten angriff und fich unter großen Bermuftungen, nach Art ber bamaligen Rriege, aller falzburgischen Lande in biefer Begend bemächtigte. Auf feiner Seite fanben bie Freiherrn von Weißbach, machtige Bafallen bes Erzstiftes und Unhanger Philipp's. Sie bewogen ben Bergog, die Stadt Salgburg, wo fich Ulrich eingeschloffen hatte, felbft anzugreifen und zu belagern. Gin Theil berfelben, ber am rechten Salgachufer gelegen, ging mahrend ber Belagerung in Rauch auf; ben andern Theil fonnte Beinrich nicht neh-Wohl aber befette er bas gange Salzachthal und legte oberhalb ber Stadt Sallein eine Burg an, welche bie gange Begend beherrichte und bie Strafe fperrte.

Im folgenden Jahre erschien er wieder und griff den Bischof Philipp an, der sich nach Bertreibung Ulrich's der Stadt bemächtiget hatte. Philipp wurde vom König Ottokar und selbst vom Papste unterstüßt, der mit Ulrich unzufrieden senn zu müssen, Ursache zu haben glaubte. Die Belagerung dauerte mehrere Bochen lang. Ulrich und die ihm anhängenden Ministerialien traten nun wieder auf die Seite des Herzogs. Alle Dörser um die Stadt herum wurden rein ausgeplündert; wenn sich die Landleute zur Behre sesten, wurden sie gemordet und ihre Bohnungen in Brand gesteckt. Das so schöne Land war eine weite mit Aschenhausen angefüllte Einöde. Als nun aber eines Tages

bei ganz heiterem Himmel ein Blitsstrahl vor bem Zelte bes Herzogs niederfuhr, gerieth er so in Schreden, daß er, die Mitwirfung himmlischer Mächte fürchtend, auf der Stelle die Belagerung aushob und sich auf Besehung der in Bayern gelegenen sesten Pläte beschränkte. Doch befam Ulrich, den er wieder in Schutz genommen hatte, in der Stadt die Oberhand über Philipp, den Schützling Ottokar's.

Es war leicht vorauszusehen, bag biese Streitigfeiten einen größeren Rrieg amischen Ottofar und Beinrich felbft herbeiführen mußten, ba biefer nicht nachgab und bie alten Rechte ber bayerischen Berzoge auf die Schirmvogtei von Salzburg nicht aufgeben, aber auch ber friegeluftige Ottofar bas, mas ihm ber Papft zugesprochen, nicht wieber berausgeben wollte. 3mar fonnte biefer nicht bemirfen, baß Bapft Clemens IV. (Urban's Nachfolger), ben abgesetten Philipp wieder einsette, boch fam ein anberer mit biefem Bapft verabredeter Blan gur Labislaus, ein Cohn von Ottofar's Reife. Schwester Unna, Bergogin von Schlesien, welchen auf feine Empfehlung bie Baffauer Domherrn gum Bischofe gewählt hatten (im April 1265), follte biefes Bisthum an feinen Dheim Reter, Domberrn von Breslau, abtreten und bafur vom Bapfte bas Erzbisthum Salzburg erhalten. Bergog Beinrich erfuhr von bem Blane nichts, bis von Rom bie Ernennungsbullen famen, und Ottofar als Schutherr an ber Spite öfterreichischer und bob.

mischer Kriegsleute bie beiben Fürstbischöfe in ihre Residenzstäbte einführte. Die Passauer und noch mehr die seit vielen Jahren geplagten Salzburger waren mit dieser von Ottokar und Papst Clemens IV. ausgehenden Maßregel zufrieden: sie hofften die lang entbehrte Ruhe von zwei einander befreundeten Bischöfen.

Richt eben fo Bergog Beinrich von Bayern. Er fündigte Ronig Ottofar ben Rrieg an. Jahre 1266 begannen bie Gräuel beffelben auf brei Bunften ju gleicher Beit. Dttofar wollte einen lang ausgesonnenen Sauptftreich ausführen und fich bes gangen Rieberlanbes von Bayern bemächtigen, ehe Beinrich fich fammeln und Wiberftand leiften fonnte. Während eine Schaar Steperer und Salgburger über bas verbrannte Reichenhall an ben Inn vorbrang und eine Abtheilung Defterreicher von Baffau her in Bayern einrückte und bas Rlofter Albersbach angundete, führte Ottofar bie Sauptarmee über Cham fchnell an bie Donau bis Regensburg, beffen Bifchof mit bem Bunbniffe gegen Bayern Dem Rriegsgebrauch ber Bohmen gemäß wurden von Cham bis Regensburg alle Dorfer gang ausgeleert und bann angezündet, namentlich wiberfuhr biefes Loos ben Fleden Rittenau und Regen-Biel Bolf fam ums leben burch bas Schwert, burch hunger und Beft. Im Monat August erreichte ber Ronig die Stadt Regensburg, bielt fich aber nur zwei Tage barin auf. Ein allgemeiner Mangel an Lebensmitteln und bas Rriegsheer Ber-Brug, Burg Falfenftein.

jog's Beinrich, welches von Landshut ber gegen bie Donau vorgerudt und biefen Fluß in ber Begend amifchen Straubing und Baffau bereits paffirt hatte, zwang ihn jum eiligen Rudzug. von den Bayern, erreichte das bohmifche Beer hart und nach beschwerlichen Marfchen die Grengftabt Eger; bie Bayern nahmen und vermufteten fie und verfolgten noch weit gegen Prag bin bie fliebenben Un ber untern Donau gingen fie über bie 313, nahmen bie Neuftabt bei Baffau, bie Stadt Belben im Mühlviertel und ichloffen bie Stadt und Feftung Baffau ein. In ber Nacht bes 30. Oftobere öffnete ber baverifch gefinnte Theil ber Burgerschaft bem Bergog Beinrich ein Thor. Sogleich brangen die Bayern burch baffelbe in die Stadt ein und verbreiteten fich ichnell, unter Begunftigung ber Racht, in allen Gaffen, erbrachen bie Canonicalhofe und viele andere Saufer, und wo fie Widerftand fanden, brachten fie ums Leben, mas fich wiberfette. Unter ben Tobten waren viele vornehme Berren, Bafallen und Minifter bes Erzbischofs.

Solche Rache nahm ber Herzog an ben Baffauern, weil sie ben König Ottofar in seinem ungerechten Angriffe unterstüt hatten, und gab ihnen bann auf ihr Bitten ben Frieden. Auch mit Salzburg und Regensburg wurde im nämlichen Jahre noch ber Friede hergestellt; mit Ottofar aber kam er erst im folgenden Jahre 1267 zu Stande unter nicht aufgezeichneten Bedingungen. Wahrscheinlich gab Ottofar nach und ließ dem Herzoge Heinrich seine Rechte auf Salzburg.

Bergog Bubwig nahm an biefen Rriegen wenig thatigen Untheil. Er hielt fich größtentheils mabrend berfelben in ber Rheinpfalg, in Schwaben, Franken und Oberbapern auf. In seiner Umgebung befand fich beständig fein Reffe Ronrabin, wie wir wiffen, ein Sohn feiner Schwefter Elifabeth, ber Gemahlin Ronig Ronrad's IV., welche, wie erwähnt, ben Grafen Meinhard von Borg gebeirathet hatte. Der Geschichte biefes jungen Bringen und feines ungludlichen Enbes muffen wir einen größeren Raum in unferer Ergahlung gonnen, ba mit Ronradin bas Gefchlecht ber Sobenftaufen, welches eine fo große Rolle in ber Geschichte Deutschlande gespielt hatte, erlosch und ber junge Bring wegen feiner nahen Berwandtichaft mit bem erlauchten Stamme ber Wittelsbacher als ihm angehörig betrachtet werben muß. Außerbem ift biefe Gefchichte in jeder Beziehung geeignet, die Theilnahme ber Lefer ju gewinnen, und wir zweifeln baher nicht, baß ihnen eine weitläufigere Ausführung berfelben angenehm fenn wird.

### Behntes Rapitel.

#### Sonradin in Italien.

Ronrabin betrachtete Herzog Lubwig ben Strengen wie seinen Bater, und biefer trug auch väterliche Sorgfalt fur ihn, benn er ließ ihn gut

erziehen und angemeffen unterrichten, fo bag er g. B. gut und fertig Latein reben lernte. Doch maren für ihn noch gang andere Erziehungs- und Entwicklungs mittel bei ber Sand: juvorberft bie Ratur, beren heitere und belebende Einwirfung ber garte Jungling an ben ichonen Ufern bes Bobenfees tief empfanb und in Liebern aussprach, bann bie Erinnerung an bas tragifche Schidfal ber Sobenftaufen, welches felbft Unempfindliche rührte, und baher ihn um fo mehr ergreifen mußte; endlich Freundschaft, geschloffen in aller Unbefangenheit und Berglichfeit ber Jugend mit bem nur um brei Sahre altern Kriedrich von Defterreich. Diefer, ber lette Rebengweig ber alten Babenberger, ein Sohn Markgraf herrmann's von Baben und ber öfterreichischen Gertrub, ftammte gleich Konrabin im fechsten Gliebe von ber Tochter Raifer Beinrichs IV., und entbehrte, wie Ronradin, bes vaterlichen Erbes und ber ebemaligen Macht feines hauses. Beibe, in gleicher Jugend, gleichen Leiben, gleichen Soffnungen erjogen, mußten fich finden und vereinen fur Leben und Tob.

Schon im Jahre 1257 hatte Herzog Lubwig seinem Reffen vom König Richard die Belehnung mit dem Herzogthum Schwaben, so wie es seine Boreltern besaßen, erwirkt; aber das Königreich Reapel verlieh der Papst, der es als ein Lehen des römischen Stuhles nach dem Lehenrechte geben konnte, wem er wollte, an den Grafen von Provence, Karl von Anjou. Als im Jahre 1264 König Richard

nach verlorener Schlacht von ben englischen Baronen gefangen murbe, und bamit eine fonigliche Regierung in Deutschland bis auf ben letten Schein verfcmand, machte ber Bergog mehreren Fürften Deutschlande ben Borichlag, Ronrabin auf ben beutichen Thron zu erheben. Allein ber Bapft wiberfeste fich nicht nur ber Bahl, fondern verbot fogar ben Fürften bes Reiches, Ronrabin in Erwerbung von Reichsgutern auf irgend eine Beife gu unterftugen, ober auch nur fur ben Jüngling vormunbschaftliche Sorge au übernehmen, indem von bem Befchlechte, von welchem er abstamme, für bie Rirche Gottes und bas Wohl ber Menschheit nichts Erspriesliches zu hoffen feb: Stamm und Geschlecht ftanben ber Erbebung Ronrabin's entgegen; jeben Laien, ber für ihn wirke, treffe Bann und Berluft aller Rirchenleben und aller Wahlrechte auf vier Geschlechter hinab, ber Beiftliche fen entfest ohne weitere Unterfuchung und Rudfrage. Bei foldem Unespruche bes Oberhauptes ber Rirche mußte man, wenn auch nicht ungahlige andere Sinberniffe eingetreten maren, jenen Bebanten aufgeben.

Run richteten sich Konrabius und seines Oheims Blide nach Italien; aber bazu bedurfte es großer Summen Gelbes, und diese streckten ihm seine beiben Oheime, die Herzoge Ludwig und Heinrich von Bayern vor. Dafür nahmen sie die Besthungen Konradin's pfandweise in Besitz und ließen sich von ihm versprechen, daß er ihnen im Falle kinderlosen Todes sein sämmtliches eigen-

thumliches Gut überlaffen und fich bemühen wolle, daß sie auch alle Lehen bekämen. Rur für seine künftige Gemahlin und zu frommen Zweden behielt er sich vor, noch andere Bestimmungen treffen zu dürsen. Seiner Mutter überwies er für die 2000 Mark Silber (48,000 fl.), die sie als Wiberlage von Hohenstaussichen Gütern zu fordern hatte, die Güter Ammergau, Schongau, Peutingau und Möringen.

Soffnungen, bie er begte, bas Erbgut feiner Boreltern in Italien wieder an fich zu bringen, wurden in ihm auf alle Beise genährt: Bisa verfprach Gelb und Mannichaft, gleich gunftig erflarten fich Siena, Berona und Navia. Biele Eble eilten zu ihm nach Deutschland und ftellten bem Junglinge fo beredt, ale ber Bahrheit getreu vor, wie unaunstig Apulien und Sizilien gegen Rarl von Anjou gestimmt fen, und bag ohne 3weifel Alle bei bem erften Unschein außerer Silfe fich laut fur ihn, ihren rechtmäßigen herrn erflaren murben. Richt minber munichten bie nur burch ihre Berftreuung ohnmachtigen Gibellinen (bie Unhanger ber Sobenftaufen) einen neuen Bereinigungspunkt fehnlichft herbei, und fogar Rarl wirfe eigentlich mehr für als gegen Ronrabin, indem er burch fein Berfahren biefem alle Bergen gewinne. Schnell werbe fich jebe nach Italien geführte Macht baselbft verftarten und aller . Schein von Tollfühnheit ber Unternehmung schwinden, wenn überhaupt von Tollfühnheit bie Rebe fenn fonne, wo man fein Recht gegen ben Ungerechten verfechte.

Dieg und Aehnliches warb fur ben 3ng nach Italien angeführt, mahrend Ronrabin's Mutter beharrlich wibersprach: Die Befahr fen gewiß, ber Erfolg zweifelhaft. Durfe fle ihren einzigen Sohn ben offenen Ungriffen, ben heimlichen Rachstellungen frember Bolfer und boshafter Berricher aussegen, um fünftlich berechneter Möglichfeiten eines außeren Erfolges willen? Italien habe bie Sohenstaufen immerbar talifch angelockt und ihnen Rraft und Blut ausgesogen. Sollte fich ber Lette biefes Stammes nicht vielmehr warnen als verführen laffen, nicht ein mäßiges Befitthum in bem heitern Schwaben vorziehen jenem feinem Befdlechte nun einmal ungunftigen Boden ? nicht bas leben mit redlichen beutiden Freunben und Lebensmannen vorgiehen bem Befampfen feinblich, bem angftlichen Bemachen zweibeutig Befinnter, bem überall mit Berftorung begleiteten Abmühen nach einem unerreichbaren Biele?

Aber alle biese für die Mutter mit Recht so bebeutenden Gründe verloren ihr Gewicht vor dem Jünglinge, welcher der Jugend seines Großvaters Friedrich II. gedacht und sich freute, eben so frühden großen Beruf eines Mannes gefunden zu haben! Auch gab ja Herzog Ludwig, der Bormund und Oheim, der ernste besonnene Mann, dem Juge Beifall und wollte, gleichwie Konradin's Stiefvater, der Graf Meinhard von Görz, daran Theil nehmen; es strömten ja von allen Seiten Ritter und Mannen herbei, um des hochverehrten Kaiserhauses letztem Sprossen mannhaft beizustehen.

Im Herbste bes Jahres 1267 zog Konrabin wohl mit 10,000 Begleitern über die Alpen und erreichte Berona am 20. Oftober. Der Beherrscher bieser Stadt, ein Gibelline, hatte den Fürsten eingeladen und empfing ihn auf's Feierlichste. Gesandte von vielen Städten trasen ein und berichteten, wie groß die Freude aller Gibellinen sen, und erneuten und vermehrten die früheren Jusicherungen. Alles versprach mithin den günstigsten Ersole, und Karl von Anjou, wie der Papst erschracken über des Hohenstausen mächtigen Auftritt.

Allein wie immer sahen die Italiener in seiner Macht nur eine Partei, gegen welche eine andere Macht, nämlich wiederum nur eine Partei, aufgestellt werden muffe. Ferner bemerkten alle gar balb, daß Konradin an Geld und Gut nichts zu vertheilen habe, oder etwaiger Lohn erst die Folge stegreicher Anstrengungen senn könne.

Roch Traurigeres aber, als biese in Italien gewöhnlichen Erscheinungen, erlebte ber Jüngling an vielen Deutschen. Die Noth und ber Geldmangel wurden nämlich in Verona so drückend, daß viele Waffen und Pferde verkausen mußten, oder weil sie sich in ihrer Hoffnung getäuscht sahen, über die Alpen zurückehren wollten. Auch Herzog Ludwig von Bayern und Graf Meinhard von Görz mußten überwiegender Gründe wegen nach Hause zurückehren, und die Zahl der Mannschaft, über welche Konradin zu gebieten hatte, schmolz von zehntausend auf dreitausend zusammen.

Doch verlor Ronrabin ben Muth nicht unb mochte fich bamit troften, bag eine fleine, aber getreue Schaar im Rriege mehr werth fen, ale eine große zweifelhafter Gefinnung, und baß fie auf jeben Fall leichter befolbet und ernahrt werben fonne. Much überzeugten fich bie Gibellinen, fie mußten eigene Unftrengungen übernehmen, wenn nicht ihre gange Soffnung vereitelt merben folle. Endlich aereichten ihnen mehrere Ereigniffe im mittleren und füblichen Italien ju großer Unterftutung. Bapft zuvörderst war unzufrieden nicht bloß mit ber Regierungeweise Ronig Rarl's im Innern, fonbern auch mit ber Behandlung ber auswärtigen Ungelegenheiten; benn nicht allein nach Italiens Berrichaft ftredte ber Ungufriebene feine Banbe aus, fonbern auch icon nach Ufrifa und Griechenland.

Danbliche und schriftliche Aufforderungen, welche Bapft Clemens an die Städte erließ, Konradin in seinem tollfühnen Unternehmen, das zu keinem guten Ende führen könne, nicht zu unterstüßen, überzeugten nur Diejenigen, welche ohnehin des Papstes Ansicht theilten; mehr Gemüther gewann Konradin durch seine Schönheit, Jugend, Gewandtheit, Beredsankeit und seine auf gutes Recht gegründete fröhliche Hoffnung. Deshalb und weil Konradin weder Warnungen, noch Borladungen, noch den Befehl, Italien binnen Monatsfrist zu räumen, im Geringsten berücksichtigte, steigerte Clemens, von der Erinnerung an so manches Unrecht bewogen, was die Hohenstausen gegen den päpstlichen Stuhl

verübt hatten, feine Dagregeln gegen ihn und feine Anhanger. Rarl von Unjou traf jedoch, ba er verletbar und verhaft mar, mancher Unfall, feinem Begner Ronrab gu Statten fam. erklarte fich Beinrich von Caftilien, ein Gobn Rerbinand's III. und ber Beatrir von Sobenstaufen, einer Tochter Raifer Philipp's, welcher jum Senator von Rom gewählt worben war, ju Gunften Ronrabin's, ja er ließ hohenstaufische Sahnen von allen Mauern und Thurmen ber Stadt mehen. Dazu gefellte fich ber Aufftand ber Saracenen in Luceria, welche unter ben Sobenftaufen weit mehr Greiheit genoffen hatten, ale bieg unter Rarl ber Kall war, und endlich landete Konrad Capece, welchen Konrabin schon in Deutschland jum einftweiligen Statthalter Siciliens ernannt hatte, mit 800 Solbnern auf biefer Infel und verbreitete auf berfelben Aufforderungen jum Abfalle von Rarl und jur Anerkennung Ronrabin's.

Diese Aufforderungen und andere Schriften, worin Konrabin sein Recht auf das Königreich zu beweisen suchte, machten auf die Sicilianer um so größeren Eindruck, da sie sich noch mehr als die Reapolikaner beleidigt glaubten, daß ihnen der Papst nach Willfür einen König setzen und dieser Reapel zur Hauptstadt erheben wolle, da ferner der Druck hier nicht geringer und die alte Anhänglichkeit an die Hohenstausen noch groß war. Karl's Statthalter in Sicilien glaubte am Klügsten zu thun, die Reuangekommenen so balb als möglich anzugreisen.

Das Bertrauen auf sein zahlreiches Heer täuschte ihn aber, benn mährend bes Treffens schwenkten bie Sicilianer plöglich hohenstausische Fahnen, wandten bie Waffen gegen die Franzosen, schlugen sie gänzlich und erbeuteten ihr Lager. Meffina, Palermo, Sprakus, die stärker besetzten Städte, blieben zwar noch in französischer Gewalt, aber der größte Theil bes übrigen Landes erklärte sich für Konradin.

Inzwischen gelangte Konrabin ungehindert nach Bavia, welches nur geschehen konnte; bag bas fonft welfisch gefinnte Mailand heimliche Gibellinen in seinen Mauern hatte und ber Wiberstand ber Mailander baburch entfraftet murbe. Ihrem Beifpiel folgend blieb auch ber lombarbifche Stabtebund unthätig. Doch ber Weg nach Rom und Tuscien, welchen die bem Bapfte und Ronig Rarl anhängigen Städte beherrichten, war noch nicht offen. gelang es Ronrabin, ju Baffer nach Bifa ju Much feine Landmacht fam unter Leitung Bergog Friedrich's von Defterreich bafelbft an, und alle wurden von ben Bifanern mit Jubel empfangen. Fortichritt um Fortichritt erfolgte, und Ronrabin fam enblich vor Rom an.

Hier hatte ber Senator Heinrich von Kaftilien Anstalten getroffen, ihn aufs Feierlichste, ja wie einen Kaiser zu empfangen und empfangen zu lassen. Wohl geordnet und bewassnet, mit Kränzen und Blumen geschmudt, zogen die Männer den Antonmenden entgegen und führten sie von hier zur Stadt, wo die schönsten Frauen und Jungsrauen

Roms, in gleich gekleibete Schaaren abgetheilt, ben Jüngling mit Gefang, Tanz und Mufik ber mannichfachken Art empfingen. Hierauf wandte sich ber Sieges- und Prachtzug bei ber Burg bes Erescentius vorbei, die Straßen hinauf zum Kapitol. Und die Straßen boten einen Anblid dar, wie man ihn noch nie gesehen, sie erschienen zauberischen Bogengängen ähnlich; denn wetteisernd hatte man in buntester Abwechslung alle Häuser und Kenster ausgeschmüdt und Lorbeerzweige und Blumengewinde, kostdare Tapeten, seidene, purpur- und golddurchwirkte fünstlich in einander geschlungene Zeuge, zwischen welchen Ebelsteine und Kostbarkeiten aller Art noch heller hervorglänzten, über die Straßen gezogen.

Als Konrabin enblich bas Kapitol erreicht hatte und ba ftand in jugenblicher Heiterkeit und Schönheit, umgeben von so vielen Fürsten und Eblen, ba stieg ber Jubel bes Bolkes aufs Höchste, und es war kein Wunder, wenn sich die Führer in solchem Augenblicke bes Sieges und Glückes für so gewiß hielten, daß sie schon in Gedanken Belohnungen, Besthungen und Lehen vertheilten.

Während der Zeit, als Konrabin nach Rom zog, schiffte die Pisanische Flotte nach Sicilien und ankerte bei Milazzo. Beide Parteien rüsteten sich zu einer Seeschlacht und Landschlacht zugleich. Erstere siel glücklich für die Pisaner aus, und letztere unterblieb, da sich die Franzosen in Folge der auf dem Meere erlittenen Riederlage nach Messina zuruckzogen. Unsehlbar ware auch dieses in die Gewalt

ber Pisaner gefallen, wenn nicht ber Bind sich plöglich gewendet und die Pisaner gezwungen hätte, mit der Flotte nach Kalabrien zu segeln. Dessen ungeachtet konnte man Pisana für gewonnen halten, benn die pisanisch-hohenstausische Flotte beherrschte ohne Rebenbuhler das Meer, die französischen Landsoldaten fanden einstweilen nur unsichern Schut hinter den Mauern abgeneigter Städte, und aus Apulien Hilfe zu senden verhinderte der Mangel an Schiffen, der täglich wachsende Aufruhr und die Unnäherung des durch alle diese glücklichen Ereignisse doppelt ermuthigten und gestärkten Konradin

Am 18. August brach er von Rom auf und suchte über unbesette Berge in benjenigen Theil bes apulischen Reiches einzubrechen, wo er von vielen ihm heimlich verbundeten Edlen und von den ihm leibenschaftlich jugethanen Saracenen ben größten Beiftand erwarten fonnte. Sein heer, aus 9000 Mann Deutschen, Italienern und Spaniern beftebenb, traf bei Sturfola auf ber palentinischen Gbene auf bas nur 6000 Mann ftarte Beer Rarl's, beffen linter Flügel burch Berge, ber rechte aber burch Sohen gebedt war, welche Stellung einen Ungriff auf baffelbe erfcmerte. Dennoch rudten Ronradin's Schaaren, ale fie bie Frangofen erblidten, jum Rampfe gleichsam herausforbernd vorwarts; ba bie Frangofen aber nicht, wie fie munichten, in die Ebene herabtamen, fehrten fie in ibr Lager gurad.

Konrabin theilte nun sein heer in zwei Haupttheile: ber erste bestand aus Spaniern, geführt von heinrich von Castilien, aus Lombarden, geführt vom Grafen Galvan Lancia, und aus Tusciern, geführt von dem pisanischen Grafen Gerhard Donoratiso. Den zweiten haupttheil bildeten die Deutschen, an deren Spize sich Konrabin und Friedrich von Desterreich selbst stellten.

Unter Unleitung Erarb's von Balery, eines eben fo klugen als tapfern Ritters, murbe bas frangöfische Beer in brei Theile getheilt. Die erfte Schaar, aus Brovenzalen beftehend, follte mehr gegen ben Fluß Salto mirfen, die zweite, Frangofen, bie Abhange des Lagerhügels beden, von ber dritten, aus achthundert auserwählten und vom Könige und Balern felbft befehligten Rittern gebilbet, enblich bie Entscheidung tommen. Bu bem 3mede ftellte Balery die lette Schaar heimlich in bem Engthale am Fuße des Berges Felice auf, fo bag man fie einer Senfung bes Bobens und vieler Baume wegen weber in bem konradischgefinnten Orte Alba noch in Sturfola feben fonnte. Um aber in ber Schlacht nicht vermißt zu werben, vielleicht auch, um fich verfonlich ju fichern, befahl ber Konig, bag ber Marschall Seinrich von Coufance, welcher ihm an Geftalt und Saltung ahnlich war, die foniglichen Baffen und Abzeichen anlege.

hinab und hoffte ben Uebergang ber Feinde über ben Salto zu verhindern, ober die etwa herüberŢ. .

getommenen vereinzelt zu beftegen, aber beibes mißlang nicht allein, sondern fie faben fich auch von ben Spaniern und Lombarben, welche burch mehrere aufgefundene Furthen bes Salto vordrangen und ihnen an Bahl und Tapferteit überlegen maren, fo gewaltig angegriffen, bag fie fich in ber größten Unordnung in die Flucht begaben, und vom Pringen Beinrich von Caftilien raftlos auf bem Bege gegen Aquila verfolgt murben. - In bem Augenblide, wo bas Gefecht biefe üble Wendung nahm, rudte bie zweite frangöfische Schaar unter Beinrich von Coufance jur Bilfe vormarts, marb aber fogleich von Ronrabin und ben Deutschen bergeftalt empfangen, baß fie nach furgem Wiberftanbe und nach bem Tobe ihres Führers in nicht geringerer Berwirrung als bie erfte Schaar entflob.

König Karl, welcher schon bei jenem ersten Unfalle aus seinem Hinterhalte hervorbrechen wollte, gerieth bei diesem verdoppelten Unglücke so außer sich, daß er vor Schwerz und Jorn weinte, und es thöricht und schändlich zugleich nannte, auch nur einen Augenblick länger der Bernichtung seines Heeres unthätig zuzusehen. Aber Balery hielt ihn fast mit Gewalt zurück und sprach: "Was willst Du mit dieser geringen Schaar ausrichten gegen die Ueberzahl tapferer und durch ihren Sieg doppelt ermuthigter Deutschen? Bleib, die sie sich, keinen Keind mehr erwartend, nach ihrer Weise der Ruhe und dem Plündern ergeben, dann wollen wir sie übersallen und vernichten."

Ungern ließ fich ber Konig gurudhalten, benn in der That, wenn bie Deutschen irgend eine Abnung ober Rachricht von jenem hinterhalte hatten ober erhielten, wenn fie auch nur eine furze Beit wachsam und geordnet blieben, so murbe ber Rath Balern's bie nothwendige Urfache eines unausweich. bar nothwendigen Untergangs. Leiber aber gewann er fein fühnes Spiel, benn Ronrabin und bie Seinigen waren ber festen Ueberzeugung, nicht allein alle Feinde fepen befiegt, fonbern auch ber Ronig getöbtet. Sie überließen fich rudfichtelos ihrer Freude, fammelten und vertheilten bie Beute, entwaffneten fich jur Erholung von ben schweren Anftrengungen biefes langen und beißen Commertages, ober babeten auch wohl zur Erquidung in ben fühlen Fluthen bes Salto.

"Jest ift es Zeit!" sprach Erard von Balern, und mit solcher Kühnheit und Schnelligkeit brachen hierauf die französischen Reiter aus ihrem Hinterhalte hervor, daß die Deutschen, welche überdieß die Rahenden anfangs für Freunde hielten, die vom Berfolgen zurückehrten, keine Zeit hatten, sich zu wassen oder zu ordnen, oder auch nur die Brücke über den Salto zu beden. Bielmehr brangen die Franzosen die in das Lager von Sturfola vor und sprengten alle nach allen Seiten so auseinander, daß jede Bemühung Konradin's oder anderer Häupter, sich irgendwo zu sammeln und zu seinen, vergeblich blieb.

Runmehr wollten auch die Frangofen verfolgen

und plundern, aber vorfichtiger als bie Anführer ber Deutschen hielt fie Balery an ber Stelle beifammen, wo jene geftanben hatten, benn er abnte, baß noch nicht alle Gefahr vorüber fen. von Castilien nämlich, welcher bie Provenzalen nur ju weit verfolgte, und fich bann feitwärts wenbenb felbft bas frangöfische Lager eingenommen hatte, hegte, als er von ben Unhöhen auf bas Schlachtfelb hinabfah, nicht ben minbeften 3meifel, bag alle Beinde gerftreut maren und Ronrabin fiegreich in seinem Lager ftehe. In Diesem Sinne sprach er freudig und beredt ju feinen Begleitern; bann rudten alle vormarts, um fich mit ihren Siegesgefährten ju vereinigen. Indem fie aber ber alten Lagerftatt bei Sturtola naher famen, ericbien Gingelnes, mas fie bemertten, erft unerflarbar, bann bebenflich, bis man ju ber ichredlichen Gewißheit beffen fam, mas mittlerweile geschehen war. Doch verlor Beinrich, als ein achter Rriegsmann, die Gegenwart bes Beiftes nicht, sondern sprach: "hat fich bas Glud nach fo gunftigem Unfange von uns gewenbet, fo fann es fich, wenn wir tapfer fechten, auch wieber ju une wenben." In geschloffenen, mohlgeordneten Reihen jog er ben Frangofen entgegen, welche ber Bahl nach geringer, ermübet und minber gut geruftet maren. Sie zogerten besthalb mit bem wenig Blud versprechenden Angriff, als wieber ein Borschlag Balery's aus ber Roth half. "Alles fommt barauf an," fo fprach er, "baß wir bie feften, gefährlichen Orbnungen unferer Gegner auflofen."

Bu bem 3mede begab er fich nach leichtem Ungriffe mit breifig bis vierzig Reitern icheinbar auf bie Flucht, es folgten immer mehrere und mehrere, fo baß bie Spanier, ihres Sieges gewiß, ihre Reihen öffneten und ben Kliebenden nachfesten. In biefem fehnlichft erwarteten Augenblide manbte fich Balery, und gleichzeitig griff Rarl mit ben übrigen an. Allerdings überraschte und verwirrte bieg bie Spanier; indes einigten fie fich boch von Neuem und wiberftanben um fo gludlicher, als man fie wegen ihrer farfen Ruftungen mit bem Schwerte gar nicht verwunden fonnte. Desmegen wurde angeordnet, wie bei Turnieren fie mit ber Lanze aus bem Sattel ju heben, welche, obgleich unerwartete Rampfweise bas Gefecht wohl noch lange unentschieden gelaffen batte, wenn nicht bie Bahl ber fich wieder fammelnben Franzosen von Augenblick ju Augenblick ftarfer geworden mare. Da mußte enblich auch Beinrich von Castilien flieben, und nach fo mannigfachem, taufchenbem Wechsel mar bie Schlacht fur bie Franjofen gewonnen. Sie fällt auf ben in ber Befchichte burch fo viele außerorbentliche Ereigniffe bezeichneten Tag bes beiligen Bartholomaus.

Roch an bemselben Abend erstattete König Karl bem Papst einen Siegesbericht und äußerte am Schluffe: Ob und wohin Konrabin, Friedrich von Desterreich und Heinrich von Castilien gestüchtet, wisse man nicht; boch hätten einige bes Lettern Pferd unter ben erbeuteten erkannt.

heinrich war nach Montetaffino entfommen

und erzählte bem Abte, daß die Franzosen bestegs sewen; aus der ganzen Haltung und Umgebung aber schloß dieser auf das Gegentheil, nahm den Prinzen gefangen und überlieserte ihn auf Besehl des Papstes an König Karl; jedoch nicht eher, als die dieser versprach, daß er — seinen Berwandten nicht tödten wolle!

## Behntes Rapttel.

## Konradin's und feiner Freunde Sinrichtung.

Ronrabin, Friedrich von Defterreich, Graf Cberhard von Bifa, Graf Lancia, beffen Sohne und mehrere Eble flohen nach Rom und hofften, im Unbenten ber ihnen vor furger Beit bewiesenen höchften Theilnahme hier thatige Silfe zu finden. Aber obgleich ber Statthalter Buibo von Montefeltro fie freundlich und ehrenvoll empfing, obgleich Einzelne, beren Schidsal an bas ihrige festgefnupft mar, in ber alten Befinnung beharrten, fo zeigte boch bie immerbar mankelmuthige Menge hier fo viel Gleichgultigfeit, bort fo viel Furcht, bag man bas Bergfte erwarten mußte, fobalb fich, wie fcon verlautete, bie Orfini, Savelli und andere früher vertriebene Guelfen , ober gar Ronig Rarl ber Stadt nabern wurben. Defhalb eilte Ronrabin heimlich mit feinen Freunden nach Aftura jum Meere, in ber hoffnung, wo nicht auf gerabem Wege, boch über Bifa, Sigilien ju erreichen und von biefer ihm befreundeten Infel aus

ben Kampf gegen Rarl zu erneuern. — Schon maren alle auf einem Fahrzeug in bie See gestochen, als ber herr Aftura's von bem Geschehenen Rachricht erhielt, und aus Rleibung, Sprache, bemerkten Roftbarfeiten u. f. w. bie nabe liegenbe Folgerung jog, baß bie Gingeschifften angesehene, von Sturfola ber fliehende Bersonen, mithin auf jeden Fall für ihn eine ermunichte Beute fenn mußten. Darum fandte er eiligft ein Schiff mit ftarterer Bemannung nach, welche bem erhaltenen Befehle gemäß verlangte, bag bie Kliebenben fogleich jum feften Lanbe jurudfehren follten. Broß mar beren Schreden; als fte aber auf die Frage: "Wer ift der herr von Aftura?" jur Antwort erhielten: "Johannes von Frangipani", fo faßten fie neues Butrauen, benn Raifer Friedrich II. hatte fast feine Familie fo geehrt und belohnt wie biefe.

Bon Kaiser Friedrich II. und seiner Mutter Konstanze erhielt Otto Frangipani, Johannes' Großoheim, und Emanuel, sein Großvater, die ansehnlichten Besthungen im Reapolitanischen, welche ihnen auch während der Streitigkeiten mit den Päpsten nicht entzogen wurden. Dem Bater Johannes' und einem Better besselben kauste der Kaiser ihre Güter ab und gab sie ihnen dann unentgelblich als Lehen zurück; er zahlte ihnen ferner große Summen für den Schaden, welchen sie bei Unruhen in Rom erlitten hatten, und baute von seinem Gelde ihre Häuser und Thürme wieder auf. Endlich hatte Johann Frangipani selbst vom Kaiser den Ritterschlag erhalten,

1

woburch unter ritterlich Gefinnten ein heiliges Berhaltniß begrunbet wurde.

Dieser trostreichen Betrachtung stand andererseits freilich auch Bebenkliches entgegen: Johannes' Großmutter gehörte zur Familie des Papstes Innocenz II.; nach Raiser Friedrich's Tobe hatte die Familie Innocenz IV. gehulbigt, und ein Frangipani — bessen mochte sich Friedrich von Desterreich ängstlich erinnern — sollte ja dessen Oheim, Herzog Friedrich den Streitbaren meuchelmörderisch umgebracht haben.

Wohin fich aber auch bas Gewicht ber Grunde und Gegengrunde neigen mochte, es gab feine Bahl, man mußte ber Bewalt nachgeben. Cobalb Ronrabin vor Frangipani gebracht murbe, gab er fich - benn langere Berheimlichung fcbien fruchtlos, ja nachtheilig - ju erfennen, und forberte ihn, an alle jene Bohlthaten erinnernb, jur Dantbarfeit gegen Friedrich's Entel und jur Unterftugung bes rechtmäßigen Erben von Reapel auf, bafur ihm Belohnungen zu Theil werben follten, fo groß er fie irgend hoffen und munichen tonne. Johannes Frangipani folgte ben Schlechteren unter feinen Borfabrern, welche ohne Rudficht auf Ehre und Tugend nur um außerer Bortheile willen, fich balb auf bie Seite ber Raifer, balb auf bie Seite ber Bapfte Unftatt mit rafchem Ebelmuthe ben geftellt hatten. Ungludlichen aus ben Sanben feiner Berfolger ju retten, mochte er überlegen, bag Ronrabin gwar viel geben wolle, aber nichts zu geben habe, aber König Karl zwar geizig sen, ihm seboch bei einer solchen Gelegenheit wohl etwas Bebeutenbes abgepreßt werben könne. Bielleicht beruhigte sich Iohann auch, wie so viele Gemüther, deren Schwäche ihrer Schlechtigkeit gleichkommt, mit dem irrigen Wahne, es sey noch immer Zeit, einen freien letten Entschluß zu fassen.

Schon hatten sich aber mittlerweile Rachrichten von dem Geschehenen verbreitet, Robert von Lavena, Karl's Flottenführer, umlagerte herzueilend das Schloß, in welchem die Gefangenen ausbewahrt wurden, und hoffte durch dessen Einnahme die wegen des Berlustes der Seeschlacht bei Messina verlorne Gunst des Königs wieder zu erwerben. In bessen Ramen versprach der Anführer einer ebenfalls hieher gesandten Reiterschaar an Frangipani den größten Lohn für rasche Auslieserung Konradin's und seiner Gefährten; man bedrohte ihn dagegen mit dem Tode, wenn er Berräther irgend beschüße.

In solchen Bechselfall gesett, bedachte sich Frangipani um so weniger, ba er die Schande seiner That jest mit dem Borwande erlittener Gewalt zuzudecken hoffte; er schloß eiligst den ehrlosen Handel ab und übergab die Gefangenen ohne sichernde Bedingung für Geld und Gut ihren Berfolgern. Unter Spott und Hohn, einem Verbrecher gleich, ward der Enkel Kaiser Friedrich's durch Kampanien hindurch in die Hauptstadt seines Reiches geführt. Ihm sollte kein Leides geschehen, versicherten Täuschende oder Getäuschte in König Karl's

Ramen; welche Milbe aber von biefem zu hoffen fen, zeigte fein Benehmen in allen Theilen bes Reiches.

Richt bloß Diejenigen, welche öffentlich für Ronrabin aufgeftanben maren ober bie Waffen ergriffen hatten, wurden feindlich behandelt, sondern Jeber, ber nur irgend einen Bunfch fur ihn ausgebrudt, ein Lob ausgesprochen, einen 3meifel über ben Erfolg gehegt ober mit einem feiner Freunde gerebet hatte. Man nahm ferner nicht bloß Bornehme und Unführer um begwillen in Unspruch, fondern die aus Sabsucht verhängte Einziehung ber Guter ging hinab bie auf Burger und Bauer, bis ju einem heillofen Wechfel ungahliger Befiger bes Grundeigenthums. Und faft mußte man Diejenigen gludlich nennen, welche nur mit ihrem Gute, nicht mit ihrer Berfon buften. So ließ Rarl mehreren Römern, die ihm früher gefolgt maren, jest aber in Ronradin's Beer gefochten hatten, bie Fuße abhauen und fie bann, die Folgen ber Rundwerdung folder Graufamfeit fürchtend, in ein Gebaube gufammenbringen und biefes angunben. Wenn man aber auch biefen letten, fast unglaublichen Bericht ju verwerfen geneigt ift, immer bleibt bes Erwiesenen, bes Aehnlichen nur ju viel übrig, und wie ber Berr, fo bie Rnechte!

Ì

Die Bürger in Potenza ermordeten alle konradinisch gefinnte Abelige, in der Hoffnung, sich badurch zu retten; allein dieser Frevel half ihnen so wenig, als Bitten und Flehen: ihre Stadt wurde geplänbert, ihre Häuser zerftört und viele zum Tobe verurtheilt. Auch Alba, welches mährend der Schlacht seine Theilnahme an Konradin's Fortschritten nicht verhehlt hatte, ward zerftört, und zwar auf eine Weise zerftört, daß bis auf den heutigen Tag Riemand durch die beispiellos wilden Ruinen ohne Furcht und Entsehen hindurchgehen kann.

Die Einwohner von Korneto batten ben Anhängern Konrabin's französtische Pferde übergeben und beriesen, als sie den Ausgang der Schlacht bei Sturkola ersuhren, die Urheber dieser Maßregel auf das Schloß, als wollten sie dasselbe eifrigst schüßen und vertheibigen. Aber während des Abendessens wurden Jene, die Ebelsten und Tüchtigsten unter den Bürgern, hundert und sechs an der Jahl, gefangen, gebunden und an den König geschickt. Hundert und drei ließ er sogleich aushängen, drei sandte er, man wußte nicht warum, nach Melst. Aber diese, welche alle ihre Freunde verloren, welche auf dieser Erde nichts mehr zu hoffen hatten, stürzten sich in einen Abgrund und endeten, ihren Brüdern freiwillig solgend, ihr Leben.

Am längsten wiberstand Luceria, so baß nur Benige von ben Saracenen bem Tobe burch's Schwert ober burch Hunger entgingen; bie Christen, welche ihnen Hilfe geleistet, wurden ermordet.

ł

Aehnlich waren bie Ereigniffe in Sicilien. Der Fall Konrabin's entmuthigte feine Anhanger, wogegen bie Franzofen unter Wilhelm l'Etenbart

Berkärkung erhielten. Dieser nahm Augusta burch Berrath, ließ aber nachmals die Verräther niebermeheln wie die Verrathenen. Weber Stand, noch Alter, noch Geschlecht ward irgendwo geschont. Roch hielt sich Konrad Kapece in Kontorbe mit Deutschen und Tusciern, da versprachen die lettern gegen Sicherheit ihrer Personen die Auslieserung ihres Ansührers. Kapece stand an der Hauptsirche, als er die Verschwornen nahen sah, und redete sie also an: "Ich kenne eure Absicht und will mich gern sür euch opfern, aber sehet euch wohl vor, ob eure Rettung gewiß ist, denn der Muth zu Freveln wächst mit der Macht, und leicht dürste die französische Treulosigsfeit nach meinem Kall auch Jeden von euch vertilgen."

Jene antworteten: "Berr, wir vermögen nicht, uns Alle ju retten, aber Guere Auslieferung wird bie Meisten befreien; barum wiberftrebet nicht. Und auch Ihr erhaltet vielleicht Berzeihung, benn ber Anführer ber Frangofen, Bilhelm l'Etenbart, verfprach alles irgend Mögliche zu thun, wenn er Rontorbe einnehme ohne Schaben feines Beeres." Als Konrad fah, daß er die Treulosen zu keinem andern Beschluffe vermögen fonne, feste er fich auf fein Pferd und ritt schweigend hinab in bas frangofliche Lager. Unverzüglich ließ ihm hier l'Etenbart bie Mugen ausstechen und ihn bann bei Ratanea, an einer oben Stelle bes Meeresufers, aufhangen. 3mei feiner Bruber, burch große Schonheit und Tapferfeit gleich ausgezeichnet, litten in Reapel auf Befehl König Rarl's gleiches Schidfal.

Brug, Burg Faltenftein.

ŀ

Der Papft, welcher sich über bie Rieberlage Konrabin's im Anfange gefreut hatte, erkannte gar balb, daß das nene Glück die alte bose Ratur seines Schütlings nicht verändert hatte, und ermahnte ihn daher wiederholt auf eine eben so würdige als bringende Weise zur Milbe gegen seine Gefangenen, sowie zur Besserung überhaupt. Anstatt aber daß Ermahnungen solcher Art Karl von seiner verwerflichen Bahn abgelenkt hätten, bestärften sie ihn nur in seinem sinstern Frevelmuthe und führten höchstens zu dem Versuche, Andern den Schein der Schuld auszuwälzen.

Auf unpartheilschem, leidenschaftslosem, rechtlichem Wege, so hieß es jest, musse über das Schickal der Gefangenen von Aftura entschieden werden; deßhalb ließ der König Richter und Rechtsgelehrte aus mehreren Theilen des Reiches nach Reapel kommen, welche untersuchen und das Urtheil sprechen sollten. Jeder von ihnen, das hoffe er, werde der Anklage beistimmen: Konradin sey ein Frevler gegen die Kirche, ein Empörer und Hochverräther an seinem rechtmäßigen Könige und gleich allen seinen Freunden und Mitgefangenen des Tades schuldig.

Als die Richter diese Anklage hörten, erschracken sie sehr, wagten aber, der wilden Grausamkeit Karl's eingedenk, lange nicht, ihre entgegengesehte Ansicht unverhohlen darzulegen. Da trat endlich der edle Guido von Suzara hervor und sagte mit lauter und fester Stimme: "Konradin ift nicht gekommen

als Räuber ober Empörer, sondern im Glauben und Bertrauen auf sein gutes Recht. Er frevelte nicht, indem er versuchte, sein angestammtes väterliches Reich durch offenen Krieg wieder zu gewinnen; er ist nicht einmal im Angriff, sondern auf der Flucht gefangen, und Gefangene schonend zu behandeln gebietet göttliches wie menschliches Recht."

Erstaunt über biese unerwartete Erklärung wandte König Karl, bas Geschäft eines Anklägers selbst übernehmend, hiegegen ein, baß Konrabin's Leute sogar Klöster angezündet hätten, worauf aber Guido ungeschreckt erwiderte: "Wer kann beweisen, baß Konrabin und seine Freunde dieß anbesohlen haben? Und steht es nicht allein der Kirche zu, über Frevel wider die Kirche zu urtheilen?"

Alle Richter bis auf einen, ben unbebeutenben, fnechtisch gesinnten Robert von Bari, sprachen jest Konradin und seine Gefährten frei, welches preiswürdige Benehmen ben König indeß so wenig zur Mäßigfeit und Besonnenheit zurudbrachte, daß er vielmehr in verdoppelter Leidenschaft jeden Schein von Form und Recht selbst zerkörte, und frech jener einzelnen Knechtesstimme folgend aus eigener Macht das Todesurtheil über alle Gefangenen aussprach.

Konradin erhielt diese Rachricht, als er eben beim Schachspiel saß; er verlor aber die Fassung nicht, sondern benutte gleich seinen Ungludsgefährten die wenige ihm gelassene Zeit, um sein Testament zu machen und sich mit Gott durch Beichte und Gebet auszusöhnen.

Unterbeß errichtete man in aller Stille bas Blutgeruft bicht vor ber Stadt, nahe bei bem später fogenannten neuen Markte und ber Rirche ber Rarmeliter. Es schien, als fen biefer Ort boshaft ausgemählt worben, um Konrabin alle herrlichfeit feines Reiches vor bem Tobe noch einmal zu zeigen. Die Wogen bes hier fo schönen als friedlichen Meeres bringen nämlich bis bahin, und ber biefen herrlichften aller Meerbufen einschließende Bauberfreis von Bortici, Rastellamare, Sorrento und Massa Rellt fich, burch ben blendenben Glang füblich reiner Lufte noch vermehrt, bem erstaunten Beobachter bar. furchtbare Machte ber Natur beutet jedoch bas gur Linken fich erhebenbe schwarze Saupt bes Besuv, und rechts begrenzen ben Gefichtsfreis bie ichroffen. aadigen Felfen ber Infel Kapri, wo einft Tiberius, ein murbiger Borfahrer Rarl's von Anjou, frevelte.

Am 29. Oftober 1268, zwei Monate nach ber Schlacht bei Sturfola, wurden die Verurtheilten znm Richtplate geführt, wo der Henker mit bloßen Füßen und aufgestreiften Aermeln schon ihrer harrte. Nachdem König Karl in dem Fenster einer nahen Burg einen angeblichen Ehrenplat eingenommen hatte, sprach Robert von Bari, jener ungerechte Richter, auf des Königs Befehl:

"Bersammelte Männer! Dieser Konrabin, Konrab's Sohn, kam aus Deutschland, um als ein Berführer seines Bolkes frembe Saaten zu ärnten und mit Unrecht rechtmäßige Herrscher anzugreisen. Anfangs siegte er burch Zufall; bann aber wurde

burch bes Königs Tüchtigkeit ber Sieger zum Bestegten, und Der, welcher sich burch kein Gesetz gebunden hielt, wird jett gebunden vor das Gericht des Königs geführt, welches er zu vernichten trachtete. Dasur wird mit Erlaubniß ber Geistlichen und nach dem Rathe ber Weisen und Gesetzverständigen über ihn und seine Mitschuldigen als Räuber, Empörer, Aufwiegler, Verräther das Todesurtheil gesprochen und, bamit keine weitere Gesahr entstehe, sogleich vollzogen!"

Als die Anwesenden bieses sie größtentheils überraschende Urtheil hörten, entstand ein dumpses Gemurmel, welches die lebhafte Bewegung der Gemüther verfündete; alle aber beherrschte die Furcht, und nur Graf Robert von Flandern, des Königs eigener Schwiegerschn, ein eben so schwer als ebler Mann, sprang, seinem gerechten Jorne Lauf lassend, hervor und sagte zu Robert von Bari: "Wie darsst Du frecher, ungerechter Schurke, einen so großen, herrlichen Ritter zum Tode verurtheilen?" und zu gleicher Zeit traf er ihn mit seinem Schwerte dergestalt, daß er für todt hinweggetragen wurde. Der König verbiß seinen Jorn, als er sah, daß die französsischen Ritter des Grasen That billigten; das Urtheil aber blieb ungeändert.

Hierauf bat Ronrabin, daß man ihm noch einmal das Wort gestatte, und er sprach mit großer Fassung: "Bor Gott habe ich als Sünder den Tod verdient, hier aber werde ich ungerecht verdammt. Ich frage alle die Getreuen, für welche meine Borfahren väterlich sorgten, ich frage alle häupter und

Fürsten bieser Erbe, ob Der bes Todes schuldig ist, welcher seine und seines Bolkes Rechte vertheidigt? Und wenn auch ich schuldig märe, wie barf man die Unschuldigen grausam strafen, welche, keinem Andern verpflichtet, in löblicher Treue mir anhingen?"

Diese Worte erzeugten Rührung, aber keine That; und Der, bessen Rührung allein hatte in That übergehen können, blieb nicht allein versteinert gegen bie Grunde bes Rechts, sonbern auch gegen die Einbrude, welche Stand, Jugend und Schönheit ber Berurtheilten auf Jeden machten.

Da warf Konrabin seinen Hanbschuh vom Blutgerufte hinab, bamit er bem Könige Peter von Aragonien als ein Zeichen gebracht werde, baß er ihm alle Rechte auf Apulien und Sicilien übertrage. Ritter Heinrich Truchseß von Walbburg nahm ben Hanbschuh auf und erfüllte ben letten Wunsch bes Kürsten.

Diefer, aller Hoffnung einer Aenberung bes ungerechten Spruches beraubt, umarmte seine Tobesgenoffen, besonders Friedrich von Oesterreich, zog dann sein Oberkleib aus und sagte, Arme und Augen gegen Himmel erhebend: "Jesus Christus, Herr aller Kreaturen, König der Ehren! Wenn dieser Kelch nicht vor mir vorübergehen soll, so befehle ich meinen Geist in Deine Hände!" Jest kniete er nieder, rief aber noch einmal sich emporrichtend aus: "O Mutter, welches Leiden bereite ich Dir!" Dann empfing er ben Todesstreich.

Als Friedrich von Defterreich bas haupt feines Freundes fallen fah, fcbrie er in unermeß. lichem Schmerze fo gewaltsam auf, bag alle anfingen ju weinen. Aber auch fein Saupt fiel; auch bas bes Grafen von Pifa. Bergeblich hatte Graf Galvan von gancia fur fich und feine Sohne 100,000 Umen Golbes als Löfungsfumme geboten: ber Konig rechnete fich aus bem Gingiehen aller Guter ber Ermorbeten eine größere Summe heraus. überwog fein Blutburft noch feine Sabsucht, benn er befahl jest ausbrudlich, bag bie beiben Sohne bes Grafen Galvan in beffen Armen und bann erft er felbft getöbtet werbe. Rach biefen ermorbete man noch Mehrere; wer von den Beobachtern hatte aber ihre Namen erfragen, wer faltblutig gablen Rur im Allgemeinen findet fich bezeugt, baß über Taufend allmählich auf folche Beife ihr Leben verloren. Die Leichen ber Singerichteten wurden nicht in geweihter Erbe begraben, fondern am Stranbe bes Meeres, ober, wie Unbere ergablen, auf bem Rirchhofe ber Juben verscharrt.

Bu all biesen herzzerreißenden Thatsachen, die man nach genauester Prüfung als geschichtlich betrachten muß, hat Sage und Dichtung noch Manches hinzugefügt, was den schönen Sinn Theilnehmender bekundet, aber mehr oder weniger der vollen Beglaubigung ermangelt. Ein Abler, so heißt es, schoß nach Konradin's Hinrichtung aus den Lüften herab, zog seinen rechten Flügel durch das Blut und erhob sich dann wieder. Der Henker ward, damit

er sich nicht rühmen könne, solche Fürsten enthaupset zu haben, von einem Anderen niedergestoßen. Die Stelle des Richtplatzes ist, ein ewiges Andenken der thränenwerthen Ereignisse, seitdem immer seucht ceblieben. Konradin's Mutter eilte nach Reapel, ihren Sohn zu lösen, kam aber zu spät und erhielt bloß die Erlaubniß, eine Kapelle über seinem Grobe zu erbauen; mit welcher Erzählung unvereindar Andere sedoch wieder berichten, daß die Karmeliten aus Mitseid den Leichnam Konradin's nach Deutschland gebracht hätten u. s. w.

So viel ift gewiß, daß eine starke Saule von rothem Porphur und eine darüber erbaute Rapelle — mögen sie nun später von reuigen Königen ober theilnehmenden Bürgern, oder auf Kosten Elisabeth's aufgerichtet worden seyn, Jahrhanderte lang die Blutstelle bezeichneten, bis in unsern, gegen die Lehren und Warnungen der Borzeit nur zu gleichgiltigen Tagen die Säule weggebracht, die Kapelle zerstört und an ihrer Stelle ein Schenkhaus angelegt wurde!

König Karl, reich geworben burch unzählige Gütereinziehungen, bot jest, bamit er boch auch einmal bankbar erscheine, seinem Retter Erarb von Balery die Städte Amalfi und Sorrent; aber dieser antwortete: "Ich mag nichts von Euern Gütern; was ich that, that ich aus Liebe zu meinem Könige, bem frommen Ludwig, und zu Ehren meines Baterlandes." Dahin kehrte er, einen Lehensherrn wie Karl verschmähend, unverzüglich zurück. Karl

ließ auf bem Schlachtfelbe von Sturtola eine Abtet, Maria bella Bittoria, erbauen und mit französischen Mönchen besethen; aber Gott schien seinen Dank zu verwerfen, benn ein furchtbares Erbbeben stürzte bie Gebäude so barnieber, baß kaum einzelne Bruchstüde ber Mauern stehen blieben.

In gang Europa war über Ronig Rarl's Benehmen nur ein und baffelbe Gefühl bes Bornes und ber Berachtung. Selbft fein eigener Bruber, Ronig Lubwig von Frankreich, tabelte ihn ftreng, und ber König von Aragonien fchrieb ihm, er fen graufamer als Rero und habe Unschuldigen nicht einmal fo viel Milbe wiberfahren laffen, als er in Megypten unter Ungläubigen gefunden. Den größten Einbrud machten biefe ichredlichen Ereigniffe naturlich in Deutschland, aber jur Bestrafung bes Urbebere fehlte es an Einheit ber Rrafte und bes Billens; bie ichmerglichen Rlagen ber ungludfeligen Mutter Ronradin's und Friedrich's blieben ohne Erfolg, und mancher hielt ben völligen Untergang bes einft fo machtigen Saufes ber Sobenftaufen, bas über hundert Jahre bie Krone ber Deutschen getragen hatte, wo nicht heilfam fur bas Bohl bas Gangen, boch für seinen nachften angeblichen Bortheil.

## Eilftes Rapitel,

## . Rudolph von Sabsburg.

Bemaß bes von Ronrabin hinterlaffenen Teftamentes maren bie Bergoge Lubwig und Beinrich von Bayern bie Erben ber noch übrigen hohenftaufischen Guter in Franken, Bayern, Schwaben und felbft in Italien. Auf viele berfelben hatte Lubwig auch Pfanbanfpruche, und es mar baber fehr natürlich, bag er feine Rechtsanfpruche barauf geltend zu machen fuchte, fo wie bag auch Bergog Beinrich in bemienigen miterben wollte, was noch unverfauft mar ober nach Abzug ber vorgeftrecten Gelbsummen abrig blieb. Auch anbere Fürften und Große machten Unsprüche auf die hohenstaufische Berlaffenschaft. Die Berhandlungen barüber bauerten faft ein ganges Jahr, und wurden endlich von gehn Schieberichtern, welche fich auf bem Schloffe Aufhaufen an ber großen Laber verfammelt hatten, am 29. Oftober 1269 babin entichieben, bag Qub mig, welcher feinem Reffen Konrabin große Borfcuffe gemacht (12,000 Mark ober 288,000 fl.), bie Stabt Amberg, bas Schloß Hohenstein, die Bogteien Vilsed, Auerbach, Blech, Berebrud, bas Schlof Reumartt. Berngau, Donauwörth, Schwabed, Möring sammt bem Beibisch, Schongau und alle zwischen bem Gebirge und ben Fluffen Wertach und Donau liegenben hohenstaufischen Buter, Beinrich aber bas Schlof Floß, Parfftein, Beiben und Abelnberg erhalten Die Stäbte Rurnberg, Lauingen und Rorb. folle.

1

lingen, die Bogtei über Augsburg und alles andere aus der Erbschaft ihnen noch zustehende Gut sollten sie gemeinschaftlich besitzen. Ueber die Bogteirechte in Augsburg erhoben sich langwierige Streitigkeiten, welche endlich durch einen Bergleich endigten. Die Rechte auf Rördlingen und Rürnberg, welcher letztern Stadt im Jahre 1219 der Kaiser Friedrich II. einen Freiheitsbrief ertheilt, ohne sie dadurch in eine Reichsstadt zu verwandeln, konnten erst in späterer Zeit geltend gemacht werden.

Wir erwähnen hier nur noch im Borbeigehen eines wegen Erledigung des Herzogthumes Kärnthen zwischen dem König Ottofar von Böhmen und dem Könige Stephan von Ungarn, welch letzterem Herzog Heinrich von Bayern mit einer Kriegsschaar von 1000 Mann zu Hisse fam, ausgebrochenen Krieges, der, nachdem in Volge desselben in Ungarn und Desterreich große Berwüstungen angerichtet und viele Gräuelthaten verübt worden waren, am 21. Juni 1271 durch Friedensschluß geendiget wurde, und gehen auf jenen wichtigen Zeitpunkt über, welcher die Größe des Hauses Habsburg im beutschen Reiche gründete.

Als am 2. April 1271 König Wilhelm mit Tob abgegangen war, bachten die Fürsten Deutschlands wohl an die Wiedererwählung eines Rachfolgers, allein sie stritten britthalb Jahre lang über die Art und Weise der Wahl und über das Necht, zu mählen. Da bei der Theilung der bayerisch pfälzischen Länder im Jahre 1255 hinsichtlich des Berzogthumes und ber bamit verbundenen Churwurde nichts rechtlich bestimmt worben war, fo waren icon bei Richard's Wahl (1256) zwischen ben beiben Brubern Uneinigfeiten entstanben. Beibe ftimmten gwar für ihn; allein es wurde nicht entichieben, ob ihre Stimmen für zwei ober nur für eine gelten follten. Rach Richard's Tobe begannen nun bie Streitigfeiten von Reuem. Beinrich verlangte, weil Ludwig ale Pfalzgraf am Rhein bereits eine Churftimme habe, ausschließend Titel und Wahlstimme als Bergog in Bayern, welches aber Lubwig und bie andern Fürften Deutschlands nicht zugeben wollten. Run manbte fich Seinrich an Bapft Gregor X. und bat ihn, er mochte feine Stellung unter bie Bahlfürften bes Reiches mit väterlicher Bewogenheit gurechtbringen. Allein ba ber Papft ben Ronig Ottofar von Bohmen, Berjog von Defterreich, Stepermart, Rarnthen, Rrain, ben machtigften Fürften Deutschlands, welcher biefer feiner ganber wegen bie flebente Bahlftimme anfprach, auch bazu für berechtigt hielt, fo gab er auf Beinrich's Bitte feine Antwort. Go fam es, baß britthalb Jahre lang feine Wahl zu Stanbe fam, und Deutschlands Lage mahrend ber Beit fich immer mehr verschlimmerte.

Im Sommer bes Jahres 1273 wurden die Unterhandlungen über diesen Gegenstand sehr lebhaft betrieben, der Papst drohte mit Einschreitung. Endich kamen die brei geistlichen Kurfürsten überein, Ludwig den Pfalzgrafen am Rhein und Herzog in

Bayern zum gemeinsamen König ber Deutschen zu wählen. Wernher, ber Kurfürst von Mainz, und Engelbert, ber Kurfürst von Köln, schrieben an ihn, daß sie sich alle Mühe geben wollten, bie Wehrheit ber Stimmen in seiner Person zu vereinigen. Dagegen sollte er ihnen versprechen, im Kalle es ihnen nicht gelänge, die Fürsten des Reiches für ihn zu gewinnen, es mit ihnen zu halten und Demjenigen seine Stimme zu geben, in welchem sie Drei sich vereinigen würden. Der Wahltag wurde auf Michaeli 1273 nach Frankfurt am Main ausgeschrieben.

Alle Wahlfürsten erschienen, nur Ottofar von Böhmen und heinrich von Bayern nicht. Jener war selbst nach ber beutschen Krone lüstern, und dieser, mißgünstig über seines Bruders Ansehen im Reiche, unzusrieden mit der Theilung des Konradinischen Erbes, von welchem ihm der kleinere Theil zugefallen war, ließ sich leicht durch Ottofar's Jureden gewinnen. Die relative Mehrheit der Stimmen siel auf Rudolph von Habsburg, worauf auch Ludwig von Bayern seinem Versprechen gemäß ihm die seinige gab und in seinem und seines Bruders Heinrich Namen, deren Stimme für eine gerechnet wurde, und im Ramen aller Kurfürsten, der Bollmacht gemäß, Rudolph als König ausrief.

Rubolph von Sabeburg, geboren am 1. Mai 1218, war ber altefte Sohn Albrecht's IV., Grafen von Habeburg und Landgrafen von Elfaß. Bei bem heere Raifer Friedrich's II. zeichnete

er fich burch Muth und Geschicklichkeit aus. Rach feines Baters Tobe (1240) erbte er bie habsburgischen und aargauischen Güter besselben. Bebiet nach bamaliger Sitte burch friegerische Unternehmungen ju vergrößern, unterhielt er ein fleines Seer, zusammengesett aus Abenteurern verschiebener Bolfer. Damit vertheibigte er fich gegen feine unruhigen Nachbarn und behnte auf ihre Roften feine Macht aus; auch ließen Manche, die ihre Fehden nicht felbst führen wollten, fie burch Graf Rudolph von Sabeburg ausfämpfen, welcher Entschädigung bafür in Unspruch nahm und baburch fein Befitthum immer mehr vergrößerte. Durch feine Bermablung mit Gertrub, Tochter Burchard's, Grafen von homburg ober homberg (in ber Schweig), erlangte er bas Weilerthal und bas Schloß Ortenberg im Elfaß. Bon feiner Mutter erbte er bie Grafichaften Ruburg und Lengburg. Außerbem befaß er die Graffchaft Sabsburg, einen Theil bes Burchgaues, bie obere Landgrafichaft Elfaß, bas Burggrafthum Rheinfelben und gerftreute Buter in Schma-Der tapfere Rubolph half bem Ronige Ottofar von Böhmen in seinem Rriege gegen bie beibnischen Breufen. Durch Klugheit, Muth, Gerechtigkeiteliebe und burch ben Schut ber frieblichen Bürger gegen bie Raubgier ber Eblen erwarb er fich schon bamals bie Achtung Soher und Rie-Er galt für fehr lentfam und feine Sausmacht war nicht übermäßig groß, was in ben Augen ber Rurfürften besonders empfehlende Gigenschaften

seyn mochten. Bei wenig einnehmendem Neußern, — wie er benn völlig kahlköpfig und sein Gesicht durch eine übermäßig große Rase entstellt war — besaß' er eine hohe Gestalt; im Ernste des blassen Antliges, welchen jene Freundlichkeit milberte, die den Scherz vertraulicher Kreise belebt, in der Nüchternheit und Einfalt seines häuslichen, in der Rastlosigkeit seines öffentlichen Lebens, in der Klarheit und Größe seiner Unsichten und Entwürfe schien der weltgebieterische Geist Karl's des Großen wieder in ihm auszuleben.

Die Wahl Rubolph's von Habsburg foll längst vorbereitet gewesen seyn, und er, sonst als Anhänger Kaiser Friedrich's II., ber ihn aus ber Taufe gehoben hatte, von Seite bes papstlichen Hofes und ber Geistlichkeit nicht begünstigt, hatte sich alle Mühe gegeben, seine guten kirchlichen Gesinnungen barzuthun, wie er andererseits den Kürsten seierlich das Versprechen gegeben hatte, daß er als Kaiser nichts ohne ihre Einwilligung thun wolle. Den Unterhändler zu seinen Gunsten machte Friedrich, kaiserlicher Burggraf in der freien Stadt Rürnberg, ein jüngerer Sohn des grässich hohenzollern'schen Geschlechtes, Ahnherr des preußischen Hauses.

Rubolph lag eben vor Basel, bessen Bischof er belagerte, und war eben sehr ungehalten über einen mißlungenen Angriff auf die Stadt, als ihn die fröhliche Botschaft von seiner Erwählung überraschte. Die schlauen Bürger waren nämlich durch Spione von dem bevorstehenden Uebersall unterrichtet und hatten ersahren, daß eine Partei in der Stadt ihn unterfitzen werbe. Sie ftellten beshalb die Uhren um eine Stunde zurud, um so die Verschwornen in und außerhalb der Stadt in Verwirrung zu bringen, was ihnen denn auch vollfommen gelang. Jur Erinnerung hieran gingen seltsamer Weise die Basler Uhren die zum Beginne der französischen Revolution immer eine Stunde zu spät. Jest vor der Herrlichseit des neuen Kaisers beugte sich zuerst die ihm bisher seindlich gesinnt gewesene Partei in Basel, man schloß Frieden, Rudolph hielt seierlich seinen Einzug und suchen.

Rubolph's Krönung fand am 3. November 1273 in Nachen ftatt und schon drei Tage darauf vermählte er seine Tochter Mathilde, eine sehr schöne Prinzessin, dem Herzoge Ludwig von Bayern. Auch bestätigte er ihm die Konradin'schen Güter und räumte ihm noch manche andere Vortheile in den Rheingegenden ein.

Herzog Heinrich von Bayern hatte zwar nach Frankfurt Gefandte geschickt, den Pfarrer Friedrich von Landshut und den Probst Heinrich von Oetting, welche in seinem Namen der Wahl beitraten, aber mittlerweile verband er sich mit König Ottokar von Böhmen um den Preis der Grafschaft Schärding, welche derselbe noch immer besaß und nun an ihn abtrat. Beide schwuren, daß sie Rudolph nie als König anerkennen und wider männiglich sich gegenseitige Hilfe leisten wollten. Sie erschienen beswegen auch nicht auf dem ersten Reichstage,

welchen Konig Rubolph nach Rurnberg ausgeichrieben hatte. Auch auf beffen zweitem Softag zu Burgburg erschienen fie nicht, und auf bem britten, ber zu Augsburg im Mai 1275 gehalten wurde, traten awar ihre Abgefandten auf, aber bloß um Rudolph's Bahl zu bestreiten. Ottofar begehrte Ungultigfeit von Rudolph's Wahl und Unerfennung bes bohmifchen Rurrechtes; ber Bergog von Riederbayern gleichermaßen, auch, bag Lubwig, fein Bruber, hinfort auf ben Ramen eines Bergogs ju Babern und bas Stimmrecht bei Königsmahlen 3hm moge, fprach er, bie Bfalggrafenmurbe genugen. Auf die Einwendung, bag Bergog Seinrich zur Wahl nicht beigezogen worben, that Ronig Rubolph ben Ausspruch, er fen burch feinen Bruber Ludwig vertreten worben, inbem bie beiben pfalzbaverischen Stimmen nur für Eine fönnten.

Heinrich's Erbitterung erreichte nun ben höchsten Grab, und sowohl er, als Ottokar verweigerten die Lehennahme und wurden dann, gemäß den Gesehen des Reiches, in die Acht und ihrer Reichslehen verlustig erklärt. Um sie zu vollziehen bot Rudolph alle Fürsten Deutschlands auf und verband sich mit dem König Ladislaus von Ungarn und dessen Bruder Andreas. Beibe nahm er an Kindesstatt an und verhieß den ungarischen Magnaten Vortheile des deutschen Reiches; alle wassneten für ihn, zum Theile schon aus altem Haßgegen Ottokar.

Das Bebauerlichfte mar nur, bag ber Pfalggraf Lubwig gegen feinen eigenen Bruber Felbe ziehen und bas eigene Stammland verheeren follte. Er feste beghalb alle Triebfebern in Bewegung, um ben Bergog Beinrich von einem fo verberblichen Bunbniffe abwendig ju machen. Befonbere viele Muhe gab fich ber Ergbischof Friebrich II. von Salzburg, ein geborner Bayer aus bem Beichlechte ber Grafen von Leonberg und Dornberg, welchen wegen feiner Unhanglichfeit an Rubolph Ottofar ju Unfang bes Jahres 1275 mit Rrieg überzogen und ber Stadt Friefach in Rarnthen beraubt hatte. Die falzburgischen Truppen befehligte Bartwich von Preifing; auf 40,000 Mart (faft eine Million Gulben) wird ber Schaben gerechnet, welchen bie Bohmen bem Erzbischof burch Brand und Plunderung verurfacht haben. In einem Brief an Rubolph fagt er, ber Ronig moge ja ben Berjog Beinrich nicht vernachläßigen, fonbern um jeben Breis ihn mit feinem Bruber auszuföhnen fuchen, bann werbe Alles gut geben.

Indeffen half alles Zureden nicht. Erft als Ludwig und Rudolph mit einem ftarken Kriegsheer in Niederbayern einruckten und die Böhmen Miene machten, über die Grenze zu gehen und den Schauplatz eines verwüftenden Krieges in Bayern aufzuschlagen, gab Herzog Heinrich zur größten Freude seines Bruders Ludwig nach, und erklärte am 22. Jänner 1276 zu Straubing, wo er damals fein Hauptquartier hatte, daß er bereit sey, durch

ben Bifchof Leo von Regensburg mit Lubwig einen Krieben zu unterhandeln. Um 2. Kebruar murbe ein Waffenftillftand abgefcoloffen, welcher bis jum 24. Juni bauern follte; mahrend ber Beit follten bie Bruber eine perfonliche Bufammentunft haben und über bie Bebingungen bes Friedens fich verabreben; auch bie Landgrafen von Leuchtenberg und ber Ronig Ottofar follten eingelaben werben, biefem Waffenstillstand beizutreten; mahrend bes Waffenftillftanbes aber follten Ausschuffe, von Rittern aus beiben Barteien gewählt, in brei Begirten bes Lanbes über Aufrechthaltung ber Ruhe und Sicherheit Rach einer zweimaligen Busammentunft ber beiben Bruber (am 18. Februar in ber Gegenb von München und am 15. Mai in Regensburg) wurde am 21. Mai burch zwei von ihnen gewählte Schieberichter, ben Bifchof von Regensburg und ben Burggrafen von Rurnberg, ber Friebe hergeftellt.

Es durfte wohl an der Zeit seyn, hier des Ritters Heinrich von Hohenfels wieder zu gedenken, den wir verlassen haben, als er die Leiche seines Baters hatte von Altötting nach Falkenstein bringen lassen. Im Innersten erfreut über das reuevolle und hußsertige Ende des Verstorbenen eilte er zu den Seinigen zuruck, um besonders seine Mutter über das Schicksal ihres Gatten zu beruhigen und dann im Schoose häuslichen Glückes selige Tage zu verleben. Er erfreute sich dieses Glückes auch mehrere Jahre hindurch, die es endlich dem Himmel gesiel, ein Blatt dieses Baumes äußern glücklichen

Ruftandes nach dem andern welfen und abfallen zu laffen. Das erfte biefer Blatter mar feine Mutter, welche nach einem langen, in Frommigfeit und Wohlthun bingebrachten Leben in einem hohen Alter ftarb. beiben Rinber, welche ihm Mechtilbe von Brennberg geboren hatte, ftarben im garteften Alter, und auch biefe felbst ward endlich, ba eine anftedende Rranfbeit in ber Gegend herrschte, und Mechtilbe als mahre Mutter ihrer Unterthanen fich nicht abhalten ließ, in ben Sutten berfelben als Troft und Silfe spenbenber Engel ju erscheinen, bas Opfer ber Seuche. So ftand benn Beinrich im fraftigften Mannesalter einsam in ber Belt. Er nahm biefe Brufungen, bie ihm Gott gefendet, mit frommer Ergebung und bem gläubigem Bertrauen auf feine weise Borfehung auf, aber im Schloffe Falfenstein, an bem Orte, wo ihn Mes an fein für immer entschwundenes hausliches Glud mahnte, ba fonnte er nicht mehr bleiben. Bergog Ludwig, von bem er nun fcon feit lange ferne gewesen, hatte mahrend biefer Beit schon cft seiner begehrt, aber in einem Kriege, ber zwischen Bruber und Bruber ausbrechen ju wollen ichien, wollte er nicht thätig fenn. Jest aber, wo es galt, ben alten Feind bes gemeinschaftlichen Baterlanbes wieder zu befämpfen, ba jog er mit Freuden sein Schwert, und in furger Zeit fließ er an ber Spipe einer wohlbewehrten Schaar feiner Dienftesmannen au bem vereinten Beere ber herzoglichen Bruber.

Unterdeffen fammelte fich Konig Rubolph's Macht in Bapern. Die fchmabifchen, franklichen

und bayerischen Bischöse boten alle Kräste auf, um ben allgemein verhaßten Ottokar zu stürzen. In den ersten Tagen des Septembers traf Rudolph zu Regensburg ein. Tausend geharnischte Ritter, die Heinrich gegen den Kaiser gerüstet hatte, vereinigten sich nun mit seinem Heere und alle bisher verschlossenen Straßen und Wasserpässe nach Desterreich wurden demselben geöffnet. Die Freude des Königs Rudolph über dieses glückliche Ereignis war so groß, daß er dem ältesten Sohne des Herzogs Heinrich, dem Prinzen Otto, auf der Stelle seine Tochter Katharina zur Braut gab und als Brautschat das bald zu erobernde Land ob der Ens anwies.

Den Blan jum nunmehrigen Feldzug gegen Ottofar hatte ber Erzbischof Friedrich von Salzburg, ein fehr geschickter Staatsmann und Rud olph's innigster Freund, entworfen. Die ersten Scheinangriffe geschahen auf Böhmen in ber Gegend von Cham und Eger. Die Folge war, bag Ronig Ditofar in ber Gegend von Teplit fein ganges Beer aufftellte. Bu gleicher Beit hatte Rubolph ben Grafen Meinhard von Gor, und Throl, ben Schwager ber Bergoge von Bayern, burch eine Beirath feines Albrecht mit Meinhard's Tochter Sohnes Elisabeth gewonnen und ihn zu einem Angriff auf Kärnthen vermocht. Durch beibe Angriffe wurde Ditofar irre geführt und war außer alle Faffung gefommen, ale Rudolph mit feinem Beere burch Rieberbayern au Anfang Oftobers über ben Inn jog und fich schnell bes ganzen ganbes vom Inn bis zur Ens bemächtigte. Am 18. Oftober langte er schon in der Gegend von Wien an, einer damals sehr sesten Stadt, welche der Bürgermeister Paltram vertheidigte. Der getäuschte Ottokar zog zwar in Eilmärschen mit seinem Heere aus Böhmen heran und schlug bei Orosendorf unweit Wien am linken Donauuser sein Lager auf; allein der Augenblick, die Hauptstadt zu becken, war schon verloren: Rudolph hatte bereits vor der Stadt eine seste Stellung genommen, und bald vereinigte auch der Graf Meinhard, welcher Kärnthen, Krain und Stepermark in Rudolph's Namen besetzt hatte, seine Truppen mit der Hauptmacht.

Ottofar's Lage wurde nun sehr bebenklich. Rubolph hatte alle seine Unterthanen ihres Eides entbunden, die Bischöfe über ihn den Kirchenbann ausgesprochen, hausenweise verließen ihn die von ihm hart behandelten öfterreichischen, steyerischen und karnthischen Ritter. Ensburg, Tulin und andere Städte öffneten dem Könige die Thore; nur Neuburg, vertheidigt von böhmischem Kriegsvolk unter Besehl des Bischofs von Ollmüt, widerstand allein.

In der Stille zog Pfalzgraf Ludwig mit breihundert Tapferen vor diese Stadt und barg sich in nahen Wäldern. Er hoffte den Bischof von Ollmut gefangen zu nehmen, wenn er abreisen wurde; doch entfam dieser, gewarnt, glücklich auf Seitenwegen. Dann gewann der Kürst auf den Rath Heinrich's von Hohenfels, der ihn auf diesem Zuge begleitete, die Stadt durch folgende List:

3mei Kriegsfnechte manberten gegen Reuburg, mit heller Stimme fingend; ihnen folgten vier andere in mäßiger Entfernung, biefen gehn andere, ihnen wieber vierzig, julett bie gange Schaar. Die erften gaben fich fur treue Leute Ronig Ottofar's aus. Die getäuschten Böhmen ließen ihre Fallbrude nieber und öffneten bas Thor. Das Rämliche thaten fie ben Bieren; bie Behn murben verbachtig, boch Biel Fragens und Streites gab es eingelaffen. unter ber Stadtpforte, bis bie Bierzig nahe maren. Alsbald gudten bie Bayern bas Schwert, fliegen bie Bachen nieber und Bergog Ludwig fam herbei. Seine Berolbe verfunbeten auf ben Baffen Sicherheit an Leib und Gut, nur bie Bohmen wurden in Befangenichaft abgeführt.

Da nun auch der Ungarnkönig mit einem Hilseheere heranrückte, und Rudolph Anstalten machte, über die Donau zu gehen, da verlor der sonst so gefürchtete Held den Muth und sandte den Bischof von Ollmütz zu König Rudolph, um Friedensanträge zu thun, und der Friede kam auch wirklich am 21. November zu Stande. Ottokar entsagte allen Ansprüchen auf Desterreich, Stehermark, Kärnthen, Krain, die Windische Mark, Portenau und Eger, und sollte Böhmen, Mähren und die andern Besthungen seiner Voreltern als Reichslehen empfangen.

Wirklich schiedte Ottokar sich auch balb bazu an und erschien mit einer Menge von Pferben und Reisigen, die alle auf's Herrlichste gekleibet maren, am toniglichen Soflager; er felbft aber trug einen golbgestidten Leibrod und war allenthalben bicht mit Ebelfteinen behangen. Mle bie Großen, bie um Rubolph maren, ben prachtigen Bug berannahen faben, fagten fie ju bem Ronige: "Berr ruftet Euch, wie es einem Ronige geziemt, mit foftbaren Rleibern!" Rubolph aber ermiberte ihnen: "Schon oft hat ber Bohmenkönig meinen grauen Rod belacht, nun foll mein grauer Rod auch ihn einmal verhöhnen." Dann fprach er ju feinem Rangler: "Gib mir Deinen Mantel, auf baß Ottofar über meine Armuth etwas zu lachen habe." Als nun Ottokar erschien, befahl Rubolph feinen Mannern, bie Waffen anzulegen, bie Roffe ju besteigen und wie gerüftet jum Streite fich auf beiben Seiten bes Beges, ben ber Bohmenkonig fam, in Reihen aufzustellen, bamit bie fremben Bolfer ben Ruhm ber beutschen Bolfer erblickten. Ditofar fam, fniete an ber Stufe bes Thrones. ber im Felbgezelte bes Ronigs errichtet worben mar, nieber, und bat benfelben bemuthig um feine Belehnung. Diese murbe ihm benn auch ertheilt, Rubolph hob ben Bedemuthigten wieder auf, umarmte ihn und nannte ihn feinen lieben Freund. nach Abichluß biefes Friebens ergab fich auch bas von Paltram noch immer vertheibigte Wien.

Desterreich, Stever, Karnthen und bie andern Länder, auf welche Ottokar verzichtet hatte, waren nun dem Reiche erledigte Lehen und wurden, wie einst nach Aussterben der Babenberger von Fried-

rich II., von Kaiser Rubolph bis zur Wiebervergebung verwaltet, und im Falle er eher sterben sollte, als ben erledigten Provinzen von Kaiser und Reich ein neuer Herzog vorgesett wäre, benselben ein Reichsverweser in der Person des Pfalzgrasen und Herzogs Ludwig, seines treuen Freundes und Anhängers, der diesen Feldzug persönlich mitgemacht hatte, bestellt und die Stände von Desterreich und Steper zur Huldigung desselben angehalten. Auch Herzog Heinrich scheint persönlich den Feldzug mitgemacht zu haben, und beibe Brüder kamen zu Ansang des Jahres 1277 wieder nach Bayern zurück.

Bergog Beinrich blieb im Befit bes von Rudolph ihm verfprochenen Landes ob ber Ens. und mochte fich wohl Soffnung gemacht haben, wenn nicht auch bas Land unter ber Ens, boch Steper ju erhalten, beffen Stanbe ihn icon einmal jum Bergog verlangt hatten. Aber leiber mußte er balb feben, daß Raifer Rubolph mit biefen ganbern einen gang anbern Blan habe. Nachbem er bie Bifchofe von Salzburg, Bamberg, Regensburg, Freifing, Trient, Burt, Chiemfee, Sedau vermocht hatte, ben Ausspruch zu thun, baß ein Bischof ohne Ginwilligung feines Rapitels fein eröffnetes Leben wieber vergeben konne, ließ er feinen Sohnen Albert, Sartman und Rubolph bie in Defterreich, Stever, Rarnthen, Rrain, Binbifd - Mart, Eger und Portenau gelegenen Leben biefer Bischofe verleihen und machte mehrere andere Borfehrungen, welche feinen Sinn, biefe ganber für immer gu behalten, verriethen. Brug, Burg Saltenftein.

Bergog Beinrich, ber nicht vermuthet hatte, baß es mit bem Sabsburger fo weit Tommen, tonne, fühlte balb bas Gefährliche feiner Lage, wenn biefer im Weften Baverne begüterte Fürst so große volfund fruchtreiche Lander and im Often , erhalten follte, und bag Bavern von einem folchen Regentenhause viel zu fürchten habe. Unwillfommen mar es ihm baber nicht, daß Ottofar schon nach furger Beit ben Frieden wieder brach und die verlorenen Lander burch Rrieg jurudzuerhalten fuchte. fchien ihm der Bohmenkonig im Befite Defterreichs für Baverns Unabhangigfeit weit weniger gefährlich, ale ber fcmabifche Rubolph von Sabeburg. Diese bas fünftige Bohl feines Landes und beffen Sicherheit bezwedenbe Rudfichten und nicht bas Faß Gelb, welches, nach Erzählung bes Abtes von Fürftenfeld, Ottofar ihm nach Straubing geschickt haben foll, bestimmten ben Bergog Beinrich, beim Ausbruche bes Krieges im Jahre 1278 wieber auf Dttofar's Seite ju treten und ben schwäbischen Truppen, so wie benen seines Bruders Lubwig, welcher noch immer treu bem Raifer anhing, ben Weg burch feine Lander ju versperren.

Herzog Lubwig, welcher die schlimme Wahl hatte, mit dem Kaiser, dessen Sache er für die gerechte hielt, gegen seinen Bruder, oder mit diesem gegen den Kaiser, seinen Schwiegervater, seinblich auszutreten — Parteilosigkeit gestatteten die Umstände nicht — gab sich alle Mühe, seinen Bruder Heint ich andern Sinnes zu machen. Er sandte bestellte

wegen Ritter heinrich von Hohenfels nach Straubing ab, um bemfelben Borftellungen barüber zu machen; biefer aber sette bem Abgesandten seines Bruders die oben kurz angedeuteten Beweggründe seiner Handlungsweise weitläufig auseinander und gab einen so festen Willen kund, bei derselben zu beharren, daß heinrich von Hohenfels wieder zu dem Herzoge Ludwig zurücksehrte, ohne auch nur den geringsten Erfolg bewirkt zu haben.

Ottofar fühlte fich auch besonders durch bie Borwürfe seiner herrschfüchtigen Gemahlin zum Kriege veranlagt, bie ihm die Tafel nur gur Balfte beden ließ, weil er taum mehr ale bie Salfte feiner fruberen Staaten befäße, und er brach mit einem Beer von 10,000 Mann los. Da er wohl fah, bag es ihm fcwer werben murbe, feinem Begner offen gu Leibe ju geben, fo mablte er Schleichmege, um gu feinem 3mede zu gelangen. Go fchidte er einigen Großen in Defterreich, fo wie mehreren Grafen und Bifchöfen am Rheine größere Summen Belbes nebft ben lodenbften Berfprechungen, wenn fie ben Ronig im Stiche laffen würben. Das thaten benn auch einige, boch ohne großen Schaben fur Rubolph, ber namentlich an ben beiben Bifchofen von Straf. burg und Basel, so wie an seinem Sohne Albrecht, ber feit bes Batere Erhebung jur Konigemurbe Landgraf im Elfaß geworben mar, machtige Stupen batte.

Die Truppen, welche Rudolph herbeigerufen hatte, mußten fich ben Durchzug burch Rieberbayern

mit Gewalt erkämpfen, und konnten baher nicht zur bestimmten Zeit bei Wien eintressen. Dem Kaiser sing beshalb schon an bange zu werden, benn mit ben wenigen Soldaten, die er bei sich hatte, durste er nicht wagen, den Böhmen eine Schlacht zu liefern. Endlich langten der Bischof von Basel und Markgraf Heinrich von Hochberg mit hundert Reisigen an. An sie hatte sich ein Kähnlein von hundert Reisern aus Schwabenland angeschlossen; es war dieß Graf Heinrich von Geroldsed mit seinen Basallen. "Ruhet einen Tag aus," sagte Rudolph zu ihnen, und dann lasset uns zum Kampse schreiten. "Auf meinen Gott vertraue ich; der mich wunderbarer Weise zu diesem Ruhme erwählt hat, der wird mich auch sett nach seiner Gnade wunderbarlich unterstützen."

Am britten Tage nach ber Ankunft bes Bischofs von Basel — es war ber 26. August bes Jahres 1178 — zog König Rubolph aus ber Stadt Wien dem Feinde entgegen. Auf dem Marchselbe, nur wenige Stunden von der Stadt entsernt, tras er mit Ottokar, der ein mächtiges Heer versammelt hatte, zusammen. Ehe der Ramps begann, kam ein Ritter, Herwart von Küllenstein, zu dem deutschen Könige, und bot ihm gegen eine Belohnung seine Dienste gegen Ottokar an. Als Rudolph dieses Anerdieten verschmähte, wandte sich der Ritter zu Ottokar; von diesem erhielt er den verlangten Lohn und versprach dafür, des deutschen Königs, wie sehr er sich auch dagegen in Acht nehmen würde, habhaft zu werden und ihn niederzuwersen.

Beibe Seere rudten einander allmählich naber. aber es wollte nicht sobald jum Angriffe fommen. Beinrich Schertlin aus Schwaben, ein Dienstmann bes Bifchofs von Bafel, war ber Erfte, ber ben eigentlichen Rampf eröffnete. Er ritt einen unbanbigen Streithengst, ben er kaum ju zügeln vermochte; als ihm baber Schertlin bie Sporen in bie Beichen brudte, fuchte biefer bas Weite und trug feinen Reiter mitten unter die Feinde. "Es ift Beit," rief Ronig Rubolph, ber bieß fah, "baß wir unferem Manne zu Silfe fommen!" und nun begann ber gegenseitige Ungriff. Gleich beim erften Busammentreffen suchte Bermart ben König auf, brang burch bie bichte Schaar, bie ihn umgab, und ftach fein Bferd nieber, fo bag Rog und Mann in ben nebenfließenben Bach fielen. Schnell maren bie Getreuen bes Königs bemüht, ihm wieder aufzuhelfen. "Send boch nicht um mich beforgt," rief Rubolph, "es ift jest nicht an ber Zeit, fich um einen einzelnen Mann zu befümmern; schreitet in ben Rampf und belfet ben Undern!" Auf Diefes Wort rudten alle pormarte, aber Einer ließ fich nicht abtreiben, fonbern stellte fich vor ben König wie eine Mauer und hielt jeden Ungriff ab, ber auf bas Leben beffelben gefchehen konnte, benn balb brangten fich mehrere Feinde hingu, bie ben Konig fturgen gesehen und trot feiner unscheinbaren Ruftung wohl erfannt Wie ein Lowe focht ber Unbekannte für bas Leben bes Königs und machte links und rechts bie Feinde nieber. Da, als er faum mehr ber

llebermacht zu wiberfteben vermochte, fam im rechten Augenblide Berchtold von Capellen, ben ber Ronig mit breihundert vom Rerne bes Seeres auf einer nahen Unhöhe aufgestellt hatte, herbei. Wie ein Blis fuhr er unter bie Feinde und ftaubte fie auseinanber, bann half er bem Konig vom Boben auf, mo biefer, um weniger gefeben und erfannt ju werben, bisher absichtlich mit feinem Schilbe gebedt, liegen geblieben mar. "Schnell ein Roß her!" rief Rubolph, als er wieber auf ben Fugen ftanb; man brachte eines berbei, und nun erneuerte er ben Rampf mit ber Sinterhut, bie Berchtolb von Capellen berbeigeführt hatte. Er fiel bem bohmischen Beere in die Flanken, gerfprengte es und griff bie hinterften fraftig an. Da riefen bie Borbern unter Dttofar's Leuten: "Sie fliehen, fie fliehen!" und wollten Rubolph damit taufchen, allein fe mehr jene ichrieen, besto fraftiger hieben bie Deutschen Der Rampf bauerte fo lange, bis bie Sinterften von den Böhmen bie Flucht nahmen, biefen folgten bann balb auch bie Uebrigen und ließen ihren König im Stich. Biele wurden gefangen ober niebergehauen; Andere, die fich durch die Flucht retten wollten, ertranfen in bem Marchfluffe.

Eine große Saat hatte ber Engel bes Tobes an diesem Tage ausgestreut; man zählte mehrere Tausenbe von Erschlagenen, unter den Letteren König Otto far selbst, welcher einer der Letten auf dem Schlachtselbe gewesen war. Als er sah, wie der größte Theil seines Heeres die Flucht ergriff,

feste er noch feine einzige hoffnung auf bie Rach but, die er bem Ritter Milota anvertraut hatte. Aber auch biefer ergriff bie Flucht. Jest trachtete Ronig Ottofar, feines letten Troftes beraubt, mit vier Betreuen, bie allein noch um ihn waren, aus bem Betummel zu entfommen. Das faben zwei Ritter aus Stepermark, Die fich ber Ronig fruber ju Feinden gemacht hatte; alebalb machten fie einen Ungriff, tobteten zwei feiner Getreuen und ichlugen ihn felbft vom Roffe. Rur furge Beit mahrte hierauf ber Rampf, balb mar Ottofar wehrlos und bat nur noch um fein Leben. Aber bie Beiben achteten nicht feiner Bitten: ber Eine ftieß ihm bas Schwert in die Bruft, der Andere den Dold durch den Sale, baß er ohnmächtig jur Erbe fiel und ritten bann wieber jum Beere jurud. Run famen bie Troßbuben und zogen bem Ronige feinen toftbaren Sarnisch und feine Rleiber aus, fo bag er gang nadt und bloß ba lag. Der Ritter von Bechtolsborf, ber eben aus bem Streite ritt, nahm feinem Rnappen ben Mantel ab, bebedte bamit bes Ronigs Bloge und labte ihn felbft mit einem Trunke Baffer; in feinen Urmen verschied Ottofar. Das mar bas Enbe eines Fürften, von bem ein Beitgenoffe aus Defterreich fagte, bag er ber "allertheuerfte Mann gewefen, ber je eine Rrone getragen."

Ì

Sobald König Rubolph die Nachricht von bem unglücklichen Ende seines Feindes erhalten hatte, ritt er nach dem Orte hin, wo Ottokar's Leiche lag. Solch schneller Wechsel des Schlikfals rührte ihn tief: Thränen füllten seine Augen und er sprach zu den Umstehenden: "Sehet da die Richtigkeit aller Größe und alles Glüdes auf Erden!" Ottokar's Leiche wurde nach Marched, hierauf von da nach Wien gebracht und ohne Sang und Klang im Schottenkloster beigesetzt.

Roch am Abende bes Schlachttages gab Rubolph, ehe er bas Felb verließ, Denjenigen, welche fich am meiften ausgezeichnet hatten, Beweise feiner foniglichen Sulb und Gnabe. Wer bie Ritterwurde noch nicht besaß, bem follte ber Ritterschlag Belohnung fenn. Rachdem breihundert eble Junglinge auf bem Kelbe bes Todes bas Gelübbe ber Ritterschaft ausgesprochen und mit bem Schwerte, bas Rubolph heute felbft fo ritterlich geführt, ben Ritterschlag empfangen hatten, schaute ber Raifer, als ob ihm Jemand fehle, im Rreise ber um ihn Berfammelten umber. "Ich vermiffe ben Tapferften aller Tapfern," fprach er, "ich vermiffe ben Ritter, ber mich fo lange gebeckt, bis Capellen mit feinen Dreihundert zu Silfe fam und mich ber Gefahr entriß; warum erscheint er nicht vor mir, warum entgieht er fich meinem Dante?"

Man berichtete nun bem Kaiser, daß ber Ritter, welcher ihn mit seinem Körper so lange gebeckt, in bem Augenblicke, wo jene Reiterschaar erschienen, von einem feinblichen Schwertstreiche schwer verwundet, niedergefunken und von seinen Leuten, die ihn in tiefer Ohnmacht auf dem Schlachtselbe liegen gefunden, in das Lager der Bapern gebracht worden

fen. Der Raifer verfügte fich mit seinem Gefolge fogleich babin und traf ben Ritter Beinrich von Sobenfele, benn biefer mar ber Retter bes Raifere aus fo großer Befahr, auf einem Strohlager bingeftredt mit tiefer Wunde in ber Schulter, welche fein Rnappe fo eben verbunden hatte. Seinrich machte beim Eintritte bes Raifers eine Bewegung, als ob er fich erheben wollte, aber Rubolph geftattete auch ben Berfuch nicht, fonbern brudte ben Ritter fanft mit ben Worten gurud: "Bleibt liegen, Ritter, benn bie Bunbe, bie 3hr fur mich empfangen, forbert Rube. Doch wollte ich ben Dank fur ben Dienft, ben Ihr mir erwiesen, nicht bis ju Guerer Genefung auffparen. Ihr habt Guch großes Berbienft um Guern Raifer erworben; waret 3hr mir nicht zur Seite gestanben, bis mein Ritter Berthold von seiner Sobe berabfam, wer weiß, ob ber beutsche Rönigsthron nicht icon wieber erlebigt mare. Darum fagt an, womit ich Euch lohnen fann, Ritter, benn Rubolph von Sabsburg bleibt nicht gerne Jemand feinen Dant fculbig."

"Mein Herr und König," erwiderte Heinrich von Hohenfels mit schwacher Stimme, "ich habe meine Pflicht erfüllt damit, daß ich Euch geschirmt vor dem Feinde, und was den Lohn betrifft, so lohnt die That sich selbst."

"Ihr fend allzu bescheiben, Ritter," entgegnete Rubolph, "boch ich hoffe Euch an meinem Hofe zu sehen, wenn Ihr genesen; nehmt inbessen dies als ein Zeichen ber Gnabe Eures Kaisers." Mit

biefen Worten löste er bie golbene Rette ab, bie er am Halfe trug, und hing fie bem Ritter um.

Raifer Rubolph rudte nun in Mahren ein, aber bem weitern Borbringen in Bohmen feste fich ber Markgraf Otto von Brandenburg, Vormund ber Kamilie Ottofar's, entgegen. Vermählungen schloffen biefen blutigen Rampf. Ottofar's Sohn beirathete Rubolph's Tochter Juta und erhielt bie Lander feines Baters, Bohmen und Mahren jurud. Den Bergog Beinrich von Bayern beftrafte Rubolph mit Burudnahme bes Landes ob ber Ens: vor ftrengerer Ahnbung ichuste ihn bas Borwort feines Brubers Lubwig und feiner Tochter Ratharina. heinrich verftand fich bann auch aur Abichließung eines Bergleiches mit feinem Bruber, gemäß welchem die beiben Bergoge versprachen. zweiundzwanzig Jahre lang alle Streitigfeiten über ihre Erbauter und Berechtsame beruhen ju laffen. Die Bischöfe von Salzburg, Bamberg, Freifing, Regensburg, Baffau, Gichftabt, Augsburg, Briren und fammtliche baverische Grafen, Freiherrn und Lebensmänner nahmen Antheil an ben Berhanblungen zu Bilohofen ben 23. Oftober 1278. Diefer Stillftand wurde in ber Folge noch öftere burch aus. brudliche Bertrage zwischen ben beiben Brubern, burch Gemahremanner und Geißeln, worunter felbft ber beiben Bergoge Rinber, erneuert, und obgleich bie Streitigfeiten ber beiben Bruber bis am ihr Lebensende fortbauerten, burch Gemaltthatigfeiten nicht mehr gebrochen.

Die Schlacht auf bem Marchfelb grundete bie Macht bes Saufes Sabsburg in ben Oftlanbern Europas. Ein Wittelsbacher half fie mitgrunben; ohne feine Bilfe hatte biefes Gefchlecht in Defterreich nie feften Fuß gewinnen fonnen. Lubwig und Seinrich in Bereinigung gehandelt und ben Schwaben ben Weg burch Bayern versperrt, wie hatte biefe Schlacht geschlagen werben fonnen? Rach berfelben war Rubolph, im Befig ber fconften Provinzen Deutschlands, unüberwindlich, bie hoffnung von Bayerns Fürften, biefe urfprunglich zu ihrem Lande gehörigen Provinzen wieder zu erhalten, auf ewig verschwunden. Denn bag Rubolph, wie Ludwig erwartet zu haben icheint, biefe Lanber wenigstens jum Theil wieder herausgeben werbe, wer follte von einem fo flugen Fürften biefes erwartet haben? Rachdem er biefe Lander von Wien aus fünf Jahre lang wohlthätig, milb und gerecht verwaltet hatte, übergab er auf einem Reichstag gu Augsburg, am 27. Dezember 1282, Defterreich, Stepermark, Rrain und bie Windische Mark mit Einwilligung bes größeren Theiles ber Reichsfürften an feine Sohne Albrecht und Rudolph als Reichelehen und einige Zeit barauf Rarnthen an ben Grafen Meinhard von Tyrol für treugeleiftete Dienfte mit Borbehalt bes Rudfalles. Auch hatte biefer faatstluge und vorsichtige Kürft bie Unordnung, getroffen, bag immer nur ber altefte Bring. feines Saufes bie Regierung in biefen ganbern führen und die jungeren fich mit einem fandenmäßigen Unterhalt begnügen follen, eine Art von Recht der Erstgeburt, eine Hauptursache des schnellen Bachsthums der habsburgischen Macht.

Die Bergoge von Bayern verließen biefen Reichstag mit leeren Sanben und blutenben Bergen. Die Lanber, um beren Bergebung es fich bier gebandelt hatte, waren unftreitig baverische Rationalguter, fie maren von ben baverifchen Konigen und Bergogen erobert und werben biefen nun, wo fie außer Stand maren, ihre Rechte burch bie Gewalt ber Waffen zu vertheibigen, burch ben Machtspruch bes Raifers, welchem fich bie Reichsfürften, aus welchen Grunden immer, willfahrig zeigen zu muffen alaubten und burch bie Gifersucht berfelben, weil fie bie ihnen verhaßte baverische Dacht schwächen wollten, wiber alle Billigfeit entriffen. Als nun bas erfte Saus ber öfterreichischen Berzoge, welchen zu Gefallen ber Theil bes bayerischen Reiches gegen Often ober Defterreich, vom Mutterlande Bayern 1156 abgeriffen, ausstarb, fo hatte billiger Beife ber Rudfall an Bayern geschehen follen. Daß bie Bemühungen Bergogs Otto bes Erlauchten theils ju fpat und ju schwach und am Ende vergeblich gewesen, anderte bie Sache nicht und konnte feinem Dritten, aus bem blogen Grunde, weil er etwa eine hinreichende Starte befage, bas Land gu erbeuten, eine Befugniß geben, es mit Recht in Besth zu nehmen. Rubolph ließ sich in alle biese Betrachtungen nicht ein, und, ohne gurudgufeben, mit welchem Fug ber Raifer und bas Reich bas

Herzogthum Desterreich vergeben haben mochte, blieb er bloß babei stehen, baß biese Bergebung von Kaiser und Reich geschehen sen, und behandelte bas Land als ein frei erledigtes Reichslehen, welches ihm von Ottokar wieder zu erobern Mühe und Kosten genug verursacht, und wobei er sein eigenes Leben nicht geachtet habe."

Bergebens hatten bie baberischen Bergoge noch vorgestellt, "baß ihre Boreltern biefe ganber von ben Römern, von ben Hunen, von ben Wenben und Slaven und endlich von ben Ungarn burch Rriege, welche Jahrhunderte gebauert, mit Bergießung ihres Blutes und mit Aufopferung vieler Millionen bayeriicher Unterthanen erobert und ju Deutschland gebracht batten; wie fie ferner biese Lanber mit bayerischen Unterthanen besett, bebauet und verschönert, und wie fie biefelben ohne ihr geringftes Berichulben verloren håtten." Lubwig ließ fich vom Raifer gewinnen und gur Ausstellung einer feine Ginwilligung enthaltenden Urfunde bewegen. Rubolph erflarte ferner, bag ihn ju biefer Magregel bie Rothwendigfeit, feine konigliche Dacht zu verftarten, gezwungen habe.

So erhob sich Sabsburg schnell über Bittelsbach zu einer europäischen Macht ersten Ranges und tit seit dieser Zeit dis auf unsere Tage auf dieser Söhe geblieben; Bayern aber, das Erbe der Bittelsbacher, von deffen Besitzungen rings umgrenzt, wurde durch diese Maßregel in eine sehr gefährliche, schwankende Lage versett. Daß es in Mitte ber beiben Theile' ber habsburgischen Länbermasse gewöhnlicher Marsch- und Tummelplatz ber Kriegevölker dieser Dynastie gewesen, ist wohl natürlich, daß sich aber dieses kleine Land unter eigenen Regenten in seiner Selbstständigkeit erhalten, ist ein Wunder der Vorsehung zu Gunsten Bayerns und seines erlauchten Fürstenhauses, der Wittelsbacher, zu nennen.

## 3mölftes Rapitel.

## Bergog Beinrich's XIII. Cod.

Beibe Bergoge benütten jebe fich ihnen barbietende Gelegenheit, ihre Sauslande zu vermehren, und es gelang Beinrich, die Grafschaften Dosburg und Rotened an fich ju bringen, sowie Qubwig, einen Theil ber landgräflich Leuchtenberg'schen Guter, bann in ber Pfalz Wigloch, Linbenfele, Musloch ic. und die ehemalige Graffchaft Alzen zu erwerben. 3m Jahre 1281 begannen in Rieberbapern bie Unruhen und Fehben wieder von Reuem. Dem Bergoge Beinrich maren bie neuen Berricher in Defterreich ein Dorn im Auge, ihre Freunde, felbft ber Bfalggraf Ludwig, fein Bruber, nicht bie feinigen, wohl aber fand bei ihm Jeber Buflucht, ber bem Sabsburger feinblich gefinnt war. Baltram Bate, ehemaliger Burgermeifter von Bien, welcher, wie früher gefagt morben, biefe Stadt feche Bochen lang wiber Rubolph von Sabsburg vertheibigte, nach ber Uebergabe gwar in Gnabe aufgenommen, balb aber wegen Erregung neuer Unruhen von Rubolph vertrieben worben war. Er fluchtete nach Bayern ju Bergog Beinrich, ber ihn jum Befehlshaber feiner gegen Salgburg erbauten feften Burg Rarlftein bei Reichenhall Bon hier aus griff er ohne Unterlaß ernannte. bie öfterreichisch gefinnten Salzburger an. biefe Angriffe, besonders im Binggau, wurde ber Erzbischof Friedrich gezwungen, ber Festung Rattenberg gegenüber bie Festung Rropfsberg im Innthale ju erbauen und eine Synobe zusammen zu rufen, welche Baltram mit bem Rirchenbanne belegte und ben Bergog mit bem Interdifte bedrohte. Dem Bifchof von Sedau gelang es enblich, gegen Enbe bes Jahres ben Frieben herzuftellen.

Dieser Friede dauerte aber nur ein Jahr, obgleich der König Rudolph und Herzog Ludwig miteinander zur Erhaltung eines beständigen Friedens in Bayern und Schwaben ein Schus- und Trusbundniß gegen seden Störer geschlossen hatten. Die Ursachen des im Jahre 1283 erneuerten Krieges mit Oesterreich von Seite des Herzogs Heinrich werden von den gleichzeitigen Geschichtschreibern verschieden angegeben; die nächste Ursache wird wohl der streitige Landesbezirf zwischen den Flüssen Inn und Ens gewesen sen, welchen einst König Rudolph in bedrängten Zeiten dem Herzog Heinrich als Mitgabe von Otto's Gattin Katharina eingeräumt,

bann aber wieber genommen hatte. Seinrich und Otto forberten nach Abgang bes Konigs aus Defterreich vom Bergog Albrecht bie Burudgabe ber von Defterreichern befetten Festung Reuburg am Inn und fingen, als abschlägige Antwort erfolgte, im Janner 1283 fle zu belagern an. Inzwischen ftarb am 4. April die Bringeffin Ratharina ohne Leibeserben, und nun gab Albrecht nicht nur Reuburg nicht heraus, sondern verlangte noch alles unbere angeheirathete Gut feiner Schwester, Freiftabt, Mauthhaufen, Klingenberg u. a. jurud. Mit bem Bergog Albrecht hielten bie Salzburger, und beibe hatten fich bereits in einem Lager bei Bels aufgestellt. Bergog Beinrich, nachbem er Scharbing in Eile befestiget und durch seinen Sohn Reuburg noch enger eingeschloffen hatte, fammelte feine Kriegsleute bei Braunau und rudte gegen Ried vor. Der Krieg schien unvermeiblich. Glud legte fich aber Meinhard, Graf von Tyrol und Bergog von Karnthen, in's Mittel. Durch ibn und bie Bischöfe von Baffau und Regeneburg fam nach langen Berhandlungen am 18. September ein Friede ju Stande. Die Bebingungen waren, bag Albert an Heinrich bas bedungene Beirathgut von breitausend Mark Silber (72,000 fl.) zu bezahlen habe, Seinrich bagegen bie baffer verschriebenen Guter an Albrecht herausgeben muffe.

Wir führen nun noch einige Ereigniffe an, die fich um diese Zeit zutrugen und wohl erwähnt zu werden verdienen.



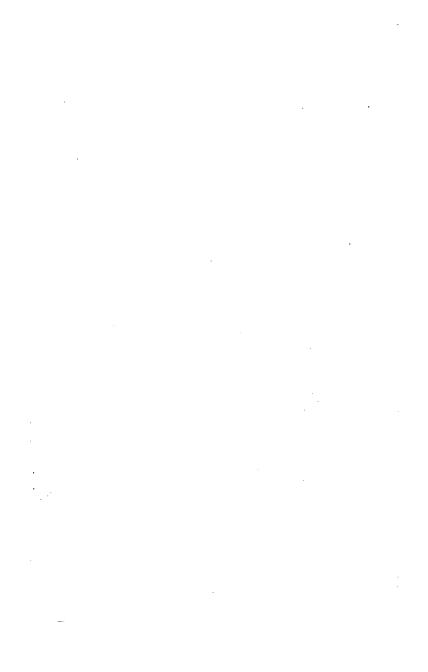

Am 17. Juli 1281 fiel in einem großen Theile von Bayern, besonders in der Gegend von München und Freising, Schnee in solcher Menge, Daß alle Früchte, mit Ausnahme des Habers, verdarben. Die Folge hievon war eine große Hungersnoth und Sterblichkeit. Die Menschen ftarben in solcher Anzahl, daß die Leichen nicht mehr regelmäßig begraben, sondern in großen Gruben auf den Feldern verscharrt wurden.

Im Jahre 1282 fam auch Rachricht nach Bavern von ber blutigen ficilianischen Besper, welche mehreren taufend Frangofen auf biefer Infel bas Leben gefostet und in gang Bayern, Schwaben und anbern ganbern als eine Rache bes himmels megen bes vergoffenen Blutes Ronrabin's und Friedrich's betrachtet worden ift. Rarl von Unjou regierte nämlich, nachbem er Sicilien wieber gang in feine Bewalt bekommen hatte, mit eifernem Scepter barin. Da beschloß Johannes von Prociba, ein falernitanischer Cbelmann, ein Mann von bewunderungewurdigem Geifte und großem Scharfblid, die Leiben Siciliens zu enben. Er hatte bei Raifer Friedrich II. in Gunft geftanden und war wegen feiner Unhanglichkeit an bas Saus ber Sobenftaufen von Rarl aller feiner Guter beraubt worden. Auf Rache finnend begab er fich nach Aragonien und lud ben Ronig Beter, ben Ronrabin jum Erben feines italienischen Reiches eingefest hatte, gur Eroberung bes Ronigreiches Sicilien ein. Peter zeigte fich geneigt, aber es fehlte ibm

an Rraften, namentlich an Gelb. Johann von Brocida übernahm es, alles herbeiguschaffen. Er beggb fich vertleibet nach Sicilien, wo er bie Bemuther in ber gunftigften Stimmung fanb; bann eilte er an ben Sof bes griechischen Raifers Balaoloaus nach Ronftantinopel, ftellte hier vor, welche Befahr bemfelben von Ronig Rarl brobe, und vermochte ihn zu bem Bersprechen, Beter von Urago'n mit Belb ju unterftugen; enblich begab er fich auch zum Bapfte Nifolaus III. und fand in einem geheimen Behor benfelben geneigt, jur Demuthigung Rarl's von Anjou beizutragen. Als er mit fo gunftigen Rachrichten und bedeutenben Gelbfummen nach Aragonien zurud gefommen war, begann Beter eine große Rriegeruftung, angeblich gegen bie Saracenen in Afrifa. Bohl schöpfte Rarl einigen Berbacht, aber er unterließ in ftolger Sicherheit, fich jum Wiberstande vorzubereiten. Inzwischen ftarb ber Papft Rifolaus, auf welchen Beter vornehmlich feine Soffnung gegrundet hatte. Borficht Dem gemäß schiffte icbien nun boppelt nöthig. Beter mit feinen Rriegsschaaren nach Ufrifa über und begann jum Scheine bie Feinbfeligfeiten gegen bie Mauren, abwartent, ob bie Sicilianer, wie fie versprocen hatten, fich erheben wurden. Da gefchah es, bag am Oftermontag, am 30. Marg 1282, in ber Stunde ber Befper, die Balermitaner ju ben Baffen griffen, über bie Frangofen herfielen und alle niebermegelten; ja fie verschonten in ihrer Buth wicht Beiber noch Kinber. Dieses Blutbab wurde bie Sicilianifche Befper genannt. Die abrigen Stäbte Siciliens verhielten fich anfange ruhig, aber noch vor Ablauf bes Upril folgte Deffina bem gegebenen Beispiele, inbem es alle bort befindlichen Frangosen erschlug ober vertrieb. Sobald Rarl, ber fich in Orvieto beim Papfte befand; Rachricht bavon erhalten hatte, eilte er nach Reapel und fette feine gange Beeresmacht in Bewegung. Er erschien im Juli vor Meffina, bas fich ju ergeben bereit Da aber Rarl unbedingte Unterwerfung forberte, beschloffen bie Deffiner, bis auf ben letten Blutstropfen Wiberftanb ju leiften, und leifteten ihn auch wirklich fo tapfer, baß fie fich baburch einen ewigen Ruhm erwarben; benn nicht blog bie Manner, fonbern auch bie Beiber und Rinder gaben fich helbenmuthig bem Tobe preis und vereitelten burch gemeinsames Busammenwirfen alle Unftrengungen bes überlegenen Ronigs.

So standen die Sachen, als auf erhaltene Botschaft Peter von Aragon mit zehntausend Fußfnechten und achthundert Gewappneten am 30. August zu Trapani auf Sicilien landete. Er zog in Palermo ein, wo er von dem entzückten Bolfe zum Könige ausgerusen wurde. Roch belagerte Karl von Anjou Messina; da er aber fürchten mußte, die Berbindung mit Calabrien zu verlieren, brach er eilsertig mit Hinterlassung vielen Heergeräthes auf und setzte über die Meerenge. Bei der Uebersahrt stieß er auf Peter's tapfern Admiral, Ruggieri di Lorla, der ihm neunundzwanzig Schiffe

abnahm und große Berheerungen an ben Küften Reapels anrichtete. Um 2. Oftober zog Peter in das befreite Messina ein und ward mit unaussprechlichem Jubel empfangen. Die Feindseligkeiten wurden noch länger sortgesett, aber Sicilien blieb für das Haus Ansou verloren. So wurde der Mord Konradin's an dessen Mörder gerächt.

Die Franziskaner-Monche in Munchen, welche bisher bas Aloster am Anger bewohnten, erhielten im Jahre 1282 von Herzog Lubwig ein Gebäude neben seiner Resibenz, bas Aloster am Anger aber wurde Ronnen eingeräumt. Seit ber Zeit waren bie Franziskaner in Munchen die Hostaplane und fürstlichen Beichtväter.

Im Jahre 1283 kauften die Juden von einer Weibsperson zwei Christenkinder und erwordeten sie mit Radelstichen, um deren Blut zu gewinnen, welches sie dei der Feier ihrer Religionsgebräuche sollen nothwendig gehabt haben. Sodalb diese Gräuelthat bekannt wurde, entstand unter den Einwohnern Münchens ein allgemeiner Aufruhr, und die Juden wurden überall ausgesucht und mishandelt. Herzog Ludwig, welcher gerade in seiner bayerischen Hauptstadt anwesend war, gab sich alle Mühe, den Aufruhr zu unterdrücken, aber seine Anstrengungen waren vergeblich, und man verlanzte die Ausrottung aller Juden. Diese sichen in ihre Synagoge, welche aber angezündet wurde, so daß hundert und zehn derselben verbrannten.

Im Jahre 1285 entftanben Irrungen mit Salzburg. Es war nämlich ber Erzbischof Friedrich

gestorben und ihm Rubolph von Hohened nachgefolgt, welcher feit langerer Beit bas Umt eines Ranglers am Sofe Ronig Rubolph's befleibet und biesem burch seine Rathschluffe viele gute Dienste geleiftet hatte. Bergog Beinrich, ben Sabsburgern fortwährend gram, vor Allen benjenigen ihrer Freunde, von benen er wußte, daß fie ju ihrer Erhöhung beigetragen hatten, fing fcon im erften Jahre Krieg mit ihm an. Man weiß bie Urfache nicht genau, mahrscheinlich mar es noch bie namliche, welche icon ben Erzbischof Friedrich gur Ergreifung ber Baffen gezwungen hatte, Baltram's und anderer Feinbe ber Sabeburger Streifereien an ber Grenze. Seinrich nahm bie bamale falgburgifche Stadt Dublborf weg, und ber Erzbischof gerftorte mehrere Schlöffer im Rillerthale. ganzen Sommer hindurch mahrte bas Raufen, Brennen und Diffhanbeln ber armen Lanbleute an ben Grenzen burch ausgesenbete Horben von zweihundert bis brethundert Mann. Bergeblich maren alle Bemühungen bes Bergogs Lubwig, zwischen feinem Bruder und bem Erzbischof ben Frieden beranftellen. Um 4. Juni tamen endlich bie Bruber zu Sigenburg an ber Abens zusammen, wo von Neuem ber zweiundzwanzigiährige Waffenstillstand beschworen wurde. Dit bem Erzbischof von Salgburg fam ber Friebe aber erft am 2. Februar bes folgenden Jahres burch Bermittlung bes Rönigs Rubolph auf bem Reichstag ju Augsburg ju Stande. Seinrich gab Dublborf wieber gurad

unter der Bedingung, daß Wasser- und Landweg für den Salzhandel offen belassen werde. Auch entschloß sich Paltram, welcher diesen Krieg mag veranlaßt haben und von dem, so lange er sich an diesem Orte aufhalten wurde, keine dauernde Ruhe zu erwarten wäre, sich von Karlstein ganz zu entfernen und vor der Hand eine Wallsahrt nach Jerusalem zu unternehmen.

Un bem Rriege, welcher im Jahre 1288 gwifchen Salzburg und Defterreich ausgebrochen mar, nahm Bergog Beinrich, obgleich bes Ergftiftes oberfter Schutherr, feinen Antheil, mohl aber an bem Friedens. Congreß ju Ling und bem Abschluß bes Baffenftillftanbes, welcher gegen Enbe bes Jahres 1289 biefem verheerenden Kriege ein Ende machte. Die gangliche Beenbigung bes Friebensgeschäftes erlebte ber bereits frankelnde Bergog nicht mehr., Um Unfange jenes fruchtbaren Bunberjahres 1290, ba Getreib und Wein in Ueberfluß muchfen und ber Monat Janner icon Kelber und Garten mit Blumen fcmudte, wohnte Beinrich auf feinem Schloffe Burghausen an ber Salzach. Da erfrankte er zum Tobe und farb am 9. Februar unter ben Bebeten ber Priefter, voll Reue und Rummers über bie mahrend feiner Regierung begangenen Fehler. Als mit feiner Krankheit auch die Ueberlegung fam, ba fah er biese ein, und nachbem er Befehl ertheilt hatte, bag man allen Jenen, bie burch ihn irgend Schaben erlitten, benfelben erfegen follte, ließ er, um ruhig fterben zu fonnen, seine brei Gohne, Dtto.

Lubwig und Stephan und ben vornehmften Abel bor fich rufen und fich von biefen sowohl, wie von jenen eiblich geloben, bag bie nachftfolgenben vier Jahre nach seinem Tobe bas Land nicht getheilt und bag indeffen fein erftgeborner Sohn Dito allein regierender Berr fenn foute. Beinrich's XIII. Leiche murbe nach Landshut geführt und feinem Willen gemäß im Rlofter Seligenthal an ber Seite feiner fo fehr geliebten Gemablin Elifabeth, Tochter bes Königs Bela von Ungarn, welche ibm am 24. Oftober 1271 in bas Reich bes ewigen Friedens vorangegangen mar, begraben. Elifabeth hatte ihm vier Sohne und funf Tochter geboren. Bon ben Sohnen maren noch brei am Leben, Dtto, 29 Jahre alt, bereite Bittmer (feine Bemahlin Ratharina, Kaifer Rudolph's Tochter, mar 1283 gestorben), Lubwig 21, und Stephan 19 Jahre alt, ber vierte, Beinrich, geboren am 23. Kebruar 1262, ftarb ben 16. September 1280. Bon ben Töchtern waren zwei mit ben Ramen Agnes im Jahre 1260 mit Tob abgegangen, eine britte Agnes, geboren 1254, und Glifabetha, geboren 1258, murben Ronnen im Rlofter Seligenthal, Ratharina aber, die jungfte, geboren ben 9. Juni 1267, ward im Jahre 1287 an Friedrich, Markgrafen von Meißen, vermählt.

## Dreizehntes Kapitel. Anifer Andolph's und Aerzog Ludwig's Cod.

Otto, seines Ramens ber Dritte, übernahm nach seines Baters lettem Willen die Regierung bes Herzogthums Riederbayern. Die von seinem Bater angestellten Beamten wurden bestätigt und Herzog Ludwig erneuerte den schon mehrmals mit seinem Bruder Heinrich abgeschlossenen Frieden nun auch mit bessen Söhnen.

Begen Ende bes Jahres fam die Rachricht an ben hof nach gandebut, Bring Stephan mare von einem Theile bes Salzburger Domfapitels und von faft fammtlichen Burgern ber Stadt und ben Ministerialen bes Landes jum Erzbischof ermablt worden; ba aber ber Bergog jung fen, fo muffe eine Gefandtschaft nach Rom abgehen, um bie papftliche Dispensation zu erhalten. Stephan moge fich über Unnahme ber ihm jugebachten Burbe erflaren und feinerseits die abzufenbenden Legaten ernennen. Der Bergog erflärte fich jur Unnahme bereit und ernannte ju feinen Befandten feine beiben Soffaplane, bie Magister Wolfgang und Burchard und ben Abt von Raitenhaslach. Die übrigen Domherrn in Salgburg hatten Konrab, Bifchof von Lavant, ju ihrem Erzbischofe gewählt, und auch biefe fanbten 3mei aus ihrer Mitte an ben Papft ab. Alle Sechs gingen nun nach Rom und trugen bem Papfte ihre Angelegenheit vor. Diefer, von ber Sache noch nicht unterrichtet, gab eine ausweichenbe Antwort, fanbte

aber heimlich Manner nach Bayern, um von Stephan's Beiftesgaben nnb Sitten Runbichaft einzugieben. Sie famen unerfannt in Lanbobut an und fanden ben Pringen allerbings in Jagd und ritterlichen Uebungen erfahrener ale in ber Schrift. 216 fle ihn bas erfte Dal faben, trafen fie ihn im Linenfleibe in fröhlicher Gefellschaft mit ber Urmbruft nach ber Scheibe fchiegen. Diefes ergahlten fie nach ihrer Burudfunft bem Bapfte. Nach langen Berhandlungen zwischen biefem und ben Rarbinalen wurde Ronrad, Bifchof von Lavant, jum Erzbifchofe von Salzburg bestimmt. Um ben Bergog Stephan ju befanftigen, fcbrieb ber Bapft an ihn einen Brief, in welchem er ihn ju seinem Raplan ernannte, ihm bas Studium ber Theologie empfahl und bei vorgerückterem Alter Soffnung ju einer hoben geiftlichen Burbe machte. Damit waren aber bie Salgburger und Stephan's Bruder, Bergog Otto. nicht zufrieben. Bu gleicher Beit, wo Ronrab am rechten Ufer ber Salzach in die Stadt einzog, öffneten bie Burger ben Bapern bie Thore am linken Ufer. Auch Raftabt und andere fefte Plage nahmen fie in Ronrad rief bie Silfe bes Papftes an. Befit. Es vergingen mehrere Monate, bis Bergog Otto nachgab und Konrad ben ruhigen Befte bes Ergbisthums überließ.

Der feinbselige Geift, welcher die Sohne Otto bes Erlauchten feit siebenundbreißig Jahren enzweit gehalten, war nach und nach selbst in das Gemuth und Leben des Bolfes gedrungen. Die Bewohner von Oberbayern und Rieberbayern schienen zu vergessen, baß sie Zweige bes gleichen Stammes wären. Bizthume und Pfleger rebeten gegenseitig die tropige Sprache ihrer Herren, begünstigten die Selbstrache ber Unterthanen, nahmen geringer Ursache wegen Gesangene und Geiseln, ober gaben Landssüchtigen Schirm. Zu Kelheim wie zu Reustadt an der Donau wurde der Berkehr durch unbillige Zölle erschwert; Bayern war voll unnüten Kriegsvolkes, welches stehlend umherzog, weil es keinem Herrn diente und ohne Sold war.

Beinrich von Sohenfels hatte nach ber in der Schlacht auf bem Marchfelbe erhaltenen Bunbe, beren Folgen ihn für immer von ber thatigen Theilnahme an friegerischen Rampfen ausschloffen, auf feiner Burg Falfenftein ein einsames, aber boch nicht unthätiges Leben geführt. Die Sorge fur bas geiftige und förperliche Wohl ber Unterthanen, über welche bie Borfehung ihm die Obhut anvertraut hatte, beschäftigte ihn hinreichend und er erfüllte biefe ihm von Gott aufgetragene Pflicht mit einer Treue, welche für jene bie wohlthätigften Folgen hatte. Daber geschah es auch, bag die Robbeiten und bie Bemaltthätigkeiten, bie, wie oben ermähnt worden ift, in bem größten Theile bes übrigen Bayerns fo haufig maren, in bem Rreife, über welchen Beinrich von Sobenfels ju gebieten hatte, niemals vorfamen. Er wußte die nothigen Mittel ber Milbe und Boblthatigfeit, und wenn biefe nicht fauchten wollten, einer ftrengen Gerechtigfeit überall im rechten Dage

anzwenden und war beswegen auch weit und breit von Hohen und Niederen hochgeachtet und geliebt. Herzog Ludwig, an dessen Hochgeachtet und geliebt. Herzog Ludwig, an dessen Hoch Heinrich öfter erschien, ohne daß er jedoch einen langen Aufenthalt an demselben nahm, wuste, welchen wohlthätigen Einstuß dessen geräuschloses aber edles Wirken auf die ganze Gegend übe, und als er daher fest entschlossen war, dem gesetzlosen Treiben, welches den Wohlstand in allen Gauen Bayerns so tief untergrub, auf gutem oder schlimmem Wege ein Ende zu machen, da war es der Ritter von Hohensels, den er besonders über die Mittel, zu seinem Zwecke zu gelangen, zu Rath zog.

Bifchof Beinrich von Regensburg warb ausersehen, die Sache zu richten und zu schlichten. Diefer mar ein finnreicher, wohlbenfenber Mann, welchem Liebe jur Wiffenschaft und Runft ein fanf. tes, seinem Stanbe angemeffenes Gemuth gegeben hatte. Er richtete auch, vereint mit beiber Bergoge Rathen, unter welchen ber Ritter von Sobenfels, Alles nach Recht aus, und wußte alle gegenfeitigen Intereffen auszugleichen und zu befriedigen. Da wo Blutrache ihre Stimme erhob, fühnte er fie wohl am Brautaltare aus, wie bas bei ben Stargenhaufen und Leutenbeden der Fall mar. Diese maren zwei große Gefchlechter, reich an eigenen und Lebengutern, jene in Oberbayern, biefe in Rieberbayern gelegen. Sie lebten in bitterer Tobfeinbichaft. Ein Leutenbed hatte ben Ulrich von Stargenhaufen erichlagen, und Bfalggraf Ludwig Genugthuung für

ben Mord feines Getreuen begehrt. Der Bifchof aber schlichtete folgenbermaßen: Bergog Dito foll bes Leutenbeden älteften Sohn bem Bfalggrafen gu eigen geben, und auf bag alle Freundschaft enbe, muffe biefer bie Tochter bes Erschlagenen jum Altar führen, bes Starzenhaufen Sohn aber bie jungfte Tochter bes Leutenbeden. Rinder biefer Chen follten bann zwischen beiben Berzogen getheilt fenn. biefe Beife, von ber wir hier ein Beifpiel angeführt haben, schlichtete Bischof Beinrich viele unter Soben und Rieberen bestehenbe Streitigfeiten, und wo gutliches Bureben und ernfte Mahnung ber Rirche nicht helfen wollten, ba trat bie Gerechtigfeit ein. Die Sauptartifel bes Lanbfriedens maren folgenbe: Die Freiheiten ber Geiftlichen find genau au beobachten , alle Gefangenen frei ju geben. Jeber Berr bat fur bie Raubereien in feinem Gebiete gu haften. Todtichlage, verübt von Eblen, welche nach Sof reiten, find mit Einziehung bes Erbgutes und Landesvermeifung zu bestrafen. Flüchtigen barf über vierzehn Tagen feine Freiung gegeben werben. Nicht tödtliche Berwundungen werden mit einjähriger Landesverweisung geftraft. Außer dem Bergog fann Riemand Geleit geben. Wiberfetlichkeiten ber Abeligen von ihren Burgen aus werben mit gemeinschaftlicher Kraft bezwungen. Kleinere Frevel werben nach einem festgesetten , Tarif mit Belb bestraft. Den Richtern find nicht mehr als feche Bferbe für fich und eines für jeben Schergen ju gestatten. Jeber Berr foll in feinem Lande eine ftille Frage (geheime Bolizei) halten. Wiber bie Morbbrenner ift ber Aufftand burch bas Landgefchrei anzuordnen. 2Ber fich bieses Berbrechens schulbig macht, ift allenthalben zu ergreifen und zu richten. Die Gerichte an ben Rirchhöfen find abzustellen und biefelben an ben alten Schrannen wieber ju halten; bie Dorfgerichte aber bleiben. Leute, die von ihren Buteherrn ab- und in bie Stabte gieben, konnen binnen Jahr und Tag jurudgeforbert werben. Auf Summen unter brei Bfund ift feine Leiftung (Bfand) gu bebingen. Rur ein Ritter ober wer breißig Bfunb Gelbes im Lande Ginfommen hat, barf Schuten balten. Durchaus verboten find Jebermann Bodihaube, gespittes Schwert, verborgene Sarnisch und bie Partaune (Bellebarde); nur im Saufe gur 216mehr eines lleberfalls barf lettere ftehen. gegen biefes Gefet hanbelt, bem foll bie Sand abgehauen werden, die er jedoch bas erstemal mit fünf Bfund lofen mag. Die Grafen muffen Lanbgerichte halten. Jeder muß bazu Recht fteben, wo er Saus und Sof hat, und barauf fist.

Am 15. Juli 1291 starb Rubolph von Habsburg, nachbem er nicht ganz achtzehn Jahre ben beutschen Königsthron inne gehabt, in Germersheim in ben Armen seines Freundes und Schwiegersohnes, bes Herzogs Lubwig von Bayern, und beffen Gemahlin Mathilbe. Während bes Interregnums, bas nun eintrat, hatte Lubwig bas Reichsvicariat zu führen. Da er während besselben sich immer in ber Pfalz aushielt, übertrug er seinem altesten Sohne, bem flebengehn Jahre alten Bringen Rubolph, bie Bermaltung feines baperischen gandes. Diefe Anordnung murbe fonach Allen fund gethan, bie es zu miffen nothig hatten, und fo auch ber Stadt Augeburg um ber Schirmheren Rechte willen, bie Bayern bafelbft, wo nicht übte, boch Diefe Rechte hatte Ronrabin von ansprach. Schwaben ichon im Jahre 1267 an Bergog Lubmig verpfandet gehabt. Die Augeburger jedoch, welche fich jur Beit bes Interregnums jur Reichs-Unmittelbarfeit aufgeschwungen hatten, machten bem Bergoge bas Schirmrecht ftreitig, weil fie als Freie bes Reiches ihrem müchtigen Nachbar fein Recht über fich jugeftehen wollten. Sie riefen nun ben Dartgrafen heinrich von Burgau zu Bilfe, ber ben Bapern ftets abgeneigt, und ein fluger tapferer Ritter war, und machten ihn ju ihrem Sauptmanne. Beil bas Reich ohne Konig mare, meinten fie, fen es an ber Beit, ihre Freiheiten ju vermehren. Das Stadtwefen in Augeburg hatte fcon gute, feste Gewalt unter Leitung eines Rathes von 3molfen aus ben alteften Befdlechtern, beren Befchluffe zwei Stabtpfleger vollftreden mußten. An Gelb mangelte es nicht; fie bewaffneten die Bürger und warben Soldner

Der junge Fürst, eingebenk wie einst sein Bater bas stolze Regensburg mit ber Beste Landsfrone geschreckt hatte, spottete ber friegslustigen Kaufleute und befahl, eine Beste am Lechstrome aufzuerbauen, bamit ohne seine Erlaubniß kein Schiff zu ihnen abswärts gelangen könne. Kaum war bieselbe begonnen,

erschienen die Augsburger davor und zerstörten den Bau. Da rüftete Rudolph ein Heer und verhieß demselben die Plünderung der Stadt. Ehe er jedoch seine Rüftungen beendiget hatte, kamen unerwartet Boten von Herzog Otto aus Landshut, welcher ebenfalls das Interregnum benußen zu wollen schien. Otto forderte, Ludwig und sein Sohn Rudolph müßten sich der bayerischen Herzogswürde entschlagen und am Pfalzgrafenthum genügen lassen. So wäre es billig; wollten sie nicht, so sollten die Wassen

Rudolph, überrascht und von allen Seiten bedroht, meldete sogleich seinem am Rheine besindlichen Bater, was geschehen war, verbarg in güt-lichen Unterhandlungen den Augsburgern seinen Ber-bruß, während er sich zum Kriege gegen Riederbayern rüstete. Herzog Ludwig kam schnell vom Rheine nach Rünchen. Er sprach zu seinen Ressen in Landshut: "Als ich mit Euerem Bater theilte, haben wir den Genuß des Wittelsbachischen Erbes, nicht die Würde, nicht das Herzogthum getheilt. Roch besteht der Spruch von Bilshosen, daß zweisundzwanzig Jahre darum nicht gehadert werde. Wollet Ihr ihn brechen, so will ich ihn mit den Wassen aufrecht zu erhalten suchen."

Da die Reffen auf diese Antwort hin verstummten, fnüpfte der Herzog auch mit den Augsburgern wieder friedliche Nachbarschaft an; er verhieß ihnen, daß teine Burg mehr zu ihrem Schaden in der Rachbarschaft bestehen solle, fie dagegen erkannten seine Gerechtsame als Schirmvogt über Bisthum und Stadt an. Ludwig kehrte nun wieder an den Rhein zurück und ging wieder den Geschäften der Königswahl nach. Was noch zwischen den Herzogen abzumachen war, richtete abermals der weise Bischof Heinrich von Regensburg dem Lande zum Ruten und Frommen aus. Bei dieser Gelegenheit wurden die Satungen wiederholt, welche Heinrich schwerden, dagegen Strotchen und Brennern Herberg, und Jedem heimliches Gewehr (Pokelhauben, gespitzt Schwerd, Purdaun und alle versborgene Harnssch) verwehrt werden.

Da Bergog Dtto's abficht, mit feinen Bettern in Dberbabern Krieg ju führen, scheiterte, so wandte er fich gegen Bergog Albrecht von Defterreich, ben er wegen bes Berluftes bes Lanbes ob ber Ens hafte. Die Gelegenheit ichien gunftig, benn Albrecht lag im Felbe gegen Ungarn. Biele von beffelben Dienstmannen in ber Stepermart, unzufrieben mit feiner Strenge, munichten Beranderung ber Berr-Bergog Albrecht hatte fich auch wirklich auf Anrathen bes fteperifchen ganbeshauptmanns heinrich's von Abmont willführliche Bedrudungen erlaubt, welche einen Aufftand mehrerer fteperischer Ritter und Ministerialien gur Folge hatten. verbanden fich mit bem Ergbischof Ronrad von Salzburg und schickten auch eine Gefandischaft an ben Bergog Dtto von Riederbayern, um ihn einmladen, einem Bunde gegen ben Erbfeind feines

Saufes beizutreten. Der Erzbischof von Salzburg gab bem Herzog Otto Geld, die steperischen Gestandten aber versprachen, ihm im Falle des Gelingens ihr Land einzuräumen und ihn als ihren Herrn anzuerkennen.

Um biefen Breis fagte Otto ju; es wurbe bem Bergoge Albrecht von Seite ber Berbunbeten ber Rrieg angefündigt, und fie brachen im Janner 1292 von allen Seiten in fein Land ein. rend bie stewerischen Insurgenten mehrere feiner Schlöffer und Fleden wegnahmen, rudte bas verbundete bayerifch-falgburg'fche Beer nach Rottenman vor, nahm und plunderte bas Rlofter Abmont und jog von ba nach Leoben und Brud an ber Mur, eine fefte, Bergog Albrecht anhängliche Stabt, welche bem heere bie Thore schloß. Es mar mitten im Winter, bas gange Land und alle Wege maren mit tiefem Schnee bebedt. niemand bachte auch nur an bie Döglichfeit, bag ein Rriegsheer es magen fonne, ber belagerten Stadt zu Silfe zu fommen. Und bennoch magte Albrecht biefen Sechehundert Bauern machten bie Strafe Schritt. über ben Sommering von Schnee frei, und unerwartet ericbien er mit einem großen Beere im Ungefichte ber Feinde. Die Bayern und Salzburger hoben bei feinem Erscheinen fogleich bie Belagerung auf und zogen burch bas Ensthal nach Raftabt jurud; die ftenerischen Aufftanbischen flüchteten auf ihre Schlöffer. Albrecht verfolgte feinen Sieg nicht weiter, fondern that, was Niemand von ihm

erwartet: er ließ Gnabe für Recht ergehen, nur die Häupter des Aufstandes ließ er gefangen nehmen und in festen Schlöffern verwahren. Seine Blide waren auf höhere Dinge gerichtet; zu deren Erreichung bedurfte er ungeschwächte Macht und gute Freunde.

Diese höheren Dinge bestanden in ber burch ben Tob feines Batere erlebigten Burbe eines beutichen Ronigs, nach welcher er ftrebte. Schon im Jahre 1290, ju ber Beit alfo, wo fein Bater noch lebte, hatte er um die Stimme bes Bergogs Lubwig von Bayern geworben. Run nach bes Raifers Tobe, ju einer Beit, wo die Fürsten bes Reiches fich versammelten, einen neuen König zu mählen, und Albrecht fo eben seine Feinde überwunden hatte, schrieb er von Stepermark aus, biefer Ungelegenheit wegen, abermals an benfelben und machte ihm große Bersprechungen, wenn er seine Wahl jum römischen Raifer bewirken helfe. Ludwig gab die Berficherung, bag et fein schon vor langerer Beit eiblich gegebenes Berfprechen treulich halten und fich alle Dube geben wolle, bie weltlichen Fürften bes Reiches ju bewegen, ibn, feinen liebsten Better, auf einen Thron zu erheben, ben einzunehmen er allein vor allen andern geschickt und tauglich fen, und dieß betheuere er ohne alle Lift und Trug. — Lubwig gab fich auch wirflich alle Dube, burchzusegen, mas er versprochen. Allein vergeblich. Der Erzbischof Ronrab von Salzburg machte von Albrecht's schlimmen Eigenschaften eine fo grelle Schilberung,

baß Gerhard von Mainz und die übrigen geistlichen Kurfürsten durch kein Mittel der lleberredung dahin zu bringen waren, ihm ihre Stimme zu geben. Als nun Albrecht's eigener Schwager, der König Benzel von Böhmen, und der Herzog Albrecht von Sachsen sich wider ihn erklärten und um große Summen dem Grasen Abolph von Rassau ihre Stimmen gaben, trat auch Ludwig, wahrscheinlich weil sein Widerspruch doch für Albrecht keinen Rußen gehabt hätte, der Mehrheit bei.

Rach geschehener Wahl fuhr der neugewählte König Abolph von Franksurt aus den Main und Rhein hinunter zur Krönung. Da kam die könig-liche Jacht bei dem pfalzgrässlichen Schlosse Fürstenberg an, wo die Schiffe immer zu landen pflegten, um den Joll zu entrichten. Aber das Königsschiff hatte nicht angehalten, obwohl es von den Jöllnern angerusen worden war. Die Wächter, welche nicht wußten, wer sich auf dem Schiffe besinde, schossen nun mit Armbrüsten auf dasselbe, wodurch ein Wann an des Königs Seite verwundet wurde.

Der Pfalzgraf entschuldigte das Geschehene und erwies seine Unschuld, boch hegte König Abolph sortwährend Berdacht gegen ihn. Gerhard, Erzbischof von Mainz, nährte diesen Berdacht und steigerte den Zusall sogar zum Berdrechen, vielleicht in der Hoffnung, ein gutes Stud der pfälzischen Länder an sich zu bringen, wenn über Ludwig die Acht ausgesprochen wurde. Dieser aber, wohl auf seiner Hut, schloß im Stillen mit Desterreich,

Straßburg und Anbern Bundniffe und bemannte forgfältig seine Städte und Burgen länge dem Rheine. Die Achtung, welche man seiner Unschuld verweigert, mußte man seiner Entschlossenheit und Stärke zollen. Wer keine Furcht kennt, erregt sie, ber neue König warb besänstigt und lub ben Herzog zu sich ein. Ludwig versprach zu kommen.

Die nieberbayerischen Bergoge hatten an ber Bahl Abolph's von Naffau feinen Antheil genommen; auch ift nicht befannt, baß fie ihrem Dheim beswegen Auftrag gegeben hatten. Sie befanben fich fortwährend in einer feinblichen Stellung zu ihm, weil Ludwig den Bergog Albrecht begunfliget hatte, mit biefem aber Bergog Dtto noch immer im Rriege begriffen war, benn Albrecht griff, ale er aus ben Borlanben, wohin er fich ber Raiserwahl wegen begeben hatte, wieber nach Defterreich jurudgefommen war, aufe Reue ju ben Baffen. Der Rrieg verbreitete fich über Oberöfterreich, Stepermark und Rarnthen. Mitten Binter 1293 griff Bergog Otto bie öfterreichische Festung Neuburg am Inn an, nicht achtend ber Abmahnungen seines Bruders und ber Friedensantrage ber Bischöfe von Freifing und Regensburg. Gine Busammentunft ju Efferbing, welcher außer Albrecht und feiner frommen, friedliebenben Bemahlin auch die Herzoge von Bayern und mehrere Bischöfe anwohnten, zerschlug fich fruchtlos. Man wurde fich wahrscheinlich geeiniget haben, mare nur nicht ber Stein bes Anftoges gewesen, bag bie

Häupter ber Aufrührer, ber Graf von Haymburg, bie Herren von Stubenberg und Pfannberg in ben Frieden eingeschlossen werden sollten. Dieß zu bewilligen konnte ber durch die jüngsten Borfälle äußerst erbitterte Herzog Albrecht durch keine Borftellung, keine Bitte bewogen werden. Die Friedensunterhandlungen wurden abgebrochen, und der Krieg begann auf's Reue.- Eine zweite Jusammenkunst in Wels hatte das nämliche Schickfal, und erst bei einer dritten, welche zu Linz im Mai stattfand, wurde der lang ersehnte Friede durch den Herzog Ludwig von Bayern und den Bischof Heinrich von Regensburg, welche die streitenden Mächte als Schiedsrichter auserkoren hatten, hergestellt.

3wifchen bem Bergoge Lubwig und feinen brei Reffen, ben nieberbayerischen Bergogen, bauerten bie Uneinigkeiten noch bis jum September. hatten nämlich biefe Bringen gur Beftreitung ber Rriegstoften und ihres Sofhaltes mehr ausgegeben, ale ihnen bie herzoglichen Guter und Rechte eintrugen. Bur Burudbezahlung biefer für bas gemeine Befte bes gandes gemachten Ausgaben forberten fie auch von ben andern jum Berzogthum gehörigen Ständen, von ben Grafen, Freiherren, Rittern, felbft von ben Beiftlichen Beitrage. Bieruber entftanben große Streitigfeiten. Man flagte allgemein über die ju vielen Ausgaben bes Sofes, über bie vielen benfelben befuchenben Gbelleute, über bie in ju großer Menge angeftellten Minifterialen, Amtleute und Diener. Um biefe Rlagen abzuthun, kamen bie vornehmsten Stände bes Unterlandes am 30. Mai in Bilshofen zusammen. Der Bischof von Regensburg und der Graf Gebhard von hirschberg entwarfen eine haushaltungs- und Regierungsordnung, welche die Herzoge annahmen.

Wir theilen in Folgendem Einiges aus dieser Ordnung mit, da es zur Kenntniß ber Zustände jener Zeit beitragen burfte.

"Grafen, Freic, Dienstmänner, wenn fie gu Bof wollen fenn, haben fich felbft ju verföftigen, und bie brei Bergoge follen Riemand ju Gefinde noch zu Amtleuten haben und nehmen, bann bie, welche in bem Brief begriffen und geschrieben find, ber barüber nach ihres Rathes Rath gegeben ift. Bu Landshut, Straubing, Burghaufen, wo bie Bergoge gewöhnlich wohnen follen, foll außer dem gefetten Sofgefind Riemand bei Sof effen. aber ein Bergog anderswo im gande hinreitet, Beichafte wegen, und einen Rath aus ber Begend au fich forbert, fo foll ber nach bes hofes Sag verpflegt werden. Bon ben Rathen bes Landes follen ftets zween bei hofe fenn (von vierzehn zu vierzehn Tagen abmechselnd) und die Rechnung bes oberften Schreibers und Sofmeifters einsehen. Gin Todtschlag bei hof koftet bas Leben und bem Bergoge fällt bes Schulbigen But anheim: wer baselbst einen Unbern verwundet ober auf bas Maul fchlägt, bem wird die Sand abgehauen; wer einen schilt ober fonft ungebührlich behandelt, fommt in Thurm 2c. 2c."

Wegen Enbe bes Monates Janer 1294 begab

fich Bergog Lubwig von Munchen an ben Rhein, um ba feinem bem Raifer Abolph gegebenen Berfprechen gemäß mit bemfelben jufammen ju fommen. In feinem Gefolge befand fich auch Ritter Beinrich von Sobenfele, welcher auf bringendes Berlangen bes Bergogs ihn in letterer Zeit nicht mehr verlaffen hatte. Als Lubwig auf biefer Reife in Beidelberg ankam, fühlte er fich unwohl, fein Leibargt, Meifter Friedrich, erflarte bie Rrantheit fogleich für bebenklich, und am 2. Februar Abends gab er ichon die hoffnung auf, bas leben bes Berjogs ju retten. Diefer ordnete fogleich feine geitlichen Angelegenheiten, nahm Abschied von Betreuen, die fein Sterbebett umgaben, und manbte bann alle feine Bebanken ber Emigkeit zu. Ritter Beinrich von Sobenfele trug er befonbers auf, wenn er geftorben mare, bie Rachricht bavon seiner theuern Gemahlin Mathilbe und feinem Sohne Rubolph, die in Munchen gurudgeblieben maren, zu überbringen. Er übergab ihm auch fein Testament und einen Trauring mit bem Auftrage, beibe feiner Gemablin mit ber Bitte gu - überbringen, für fein Seelenheil in Munchen Bottesbienfte abhalten zu laffen. Um 3. Februar 1294, am St. Blafiustage, verschieb Lubwig ber Strenge, Pfalzgraf und Herzog von Bavern, unter ben Seanungen und Gebeten feines Beichtvaters Bertholb Eppelingen, aus bem Minoritenflofter in Beibelberg, in bem nämlichen Bimmer bes Schloffes, in welchem er vor fünfundsechtig Jahren geboren worden war.

Außer feinem Beichtvater und feinem Leibargte maren an bem Sterbebette versammelt: ber Dechant Ronrab von Regensburg, fein Kangler, ber Ranonifus Seinrich von ber alten Rapelle ju Regensburg, fein Sefretar Ronrab von Wilbenrob, fein Marichall Friedrich von Tanne, fein Rammermeifter, und Engfried Lecco, Ulrich Grull und Johann von Sandfcucheheim, feine Rammerer. In feinem Teftamente feste er feft, bag ben Rlöftern aller Schaben, ben er ihnen jugefügt, vergutet und begwegen auf vier Jahre alle Steuer erlaffen werbe. Auch machte er burch feinen letten Willen fo manches Unrecht wieber gut, bas er verübt zu haben glaubte, und ließ Jenen, die er ju bart beurtheilt ju haben meinte, Gnabe miberfahren. 3am Befchluffe murbe Dechtilbis ersucht, biefen letten Willen allenthalben nach Recht und Billigfeit vollstreden ju laffen und bem Rlofter Fürftenfelb für bie Bestattung ber Leiche eine anftanbige Belohnung feftauseten. Seinrich von Sohenfele eilte mit ber Trauerbotschaft ber Leiche bes Bergoge nach München voraus und biefe wurde in bas Rlofter Fürftenfelbbrud abgeführt, bas Lubwig jum immermahrenden Begrabnig ber Fürften feines Stammes bestimmt hatte.

Lubwig's Benehmen gegen seine erste Gemahlin hatte ihm ben Beinamen bes Strengen zugezogen, welchen er sich aber auch bei anbern Gelegenheiten, besonders durch unerbittlich strenge Bestrafung der Raubritter erworben hatte. Die Zeitgenoffen rühmen seine Andacht, die Feinheit feiner Manieren, eine bobe, fcone Geftalt, feine Orbnungsliebe und befonbers feine Sparfamfcit, welche ben Unfauf fo vieler und großer Guter moglich gemacht hat, womit er fein Land vermehrte. Daß Bergog Lubwig ftete ein getreuer Unhanger und unterwürfiger Sohn ber Rirche mar, bewies er burch viele seiner Hanblungen. Seine allzu rasche That, die Hinrichtung feiner Gemahlin Maria von Brabant, fühnte er in feinem zeitlichen Leben burch eine tiefe innere Reue und Stiftung bes Rloftere Fürftenfeld, und als im Jahre 1259 bie höhere baperifche Geiftlichkeit, wie feiner Beit ergablt worden ift, unter fich Rrieg führte und Leo, Bifchof von Regensburg, gegen Ronrab, Bifchof von Freifing, mit bewaffneter Sand zu Felbe jog, legte fich Lubwig, als ein weiser Schieberichter, in's Mittel, verfohnte beibe Bralaten und machte hiedurch bem ferneren Blutvergießen ein Enbe. Die von bem Papfte verworfene Sette ber Beifler ließ er in seinem Lande nicht Fortschritte machen. Die Rlerifei hielt er für eine heilige, unverletbare Gemeinbe, gab ihren Gutern in feinen Gefegen ein Borrecht und fprach ihre Berfonen von aller weltlichen Gerichtsbarkeit los. Die Franziskaner in München und bie Klofterfrauen auf bem Unger verbanten ihm ihr Dafenn, und noch felbft in feinem Teftamente außerte er bie iconften Beweise feiner gottfeligen Freigebigfeit, inbem er ben Rirchengutern verschiebene Brivilegien verlieh, bem Bisthume Freifing bas Schloß Mosbach einverleibte und ben Rlöftern zu Weißenbronn, Thierhaupten, Biburg, Dießen und Ruhbach eine vierjährige Befreiung von jeber Abgabe gemährte.

Unter Herzog Ludwig des Strengen Regierung hob sich München, dessen gewöhnliche Residenz in Bayern, zu einer bereits sehr ansehnlichen Stadt. Die Neuhauser-, Schwabinger- und Sendlinger-Gassen erscheinen in Urkunden als Vorstädte von München, welche an die alte, mit vier Thoren verschlossene Stadt angebaut waren. Diese vier Thore oder Thürme der alten Stadt waren: der Rathhausthurm, damaliges Isarthor, der Rusini, damals blaue Ententhurm oder Sendlinger Thor, der schöne Thurm oder das obere Thor, welches die Reuhauser Straße von der Stadt abschloß, und der Wilbrechisthurm oder das Schwabinger Thor, am Ansang der Schwabinger Straße.

Die Anzahl der Bürger, Gewerbsleute, Handwerker, besonders der Handelsleute, vermehrte sich
ungemein und schon im Jahre 1280 verlieh Kaiser
Rudolph auf Anhalten des Herzogs Ludwig den
Schuhmachern ein ausschließendes Brivilegium, und
ben Lederern wurde verboten, angeschnittenes Leder
zu verkausen. Zwischen den Jahren 1265 und 1289
entstand der Stadtrath, welcher aus solgenden zwölf
Senatoren bestand: Marquard Drechol, Konrad
Freimanner, Konrad Gagtenay, Sighard Sentlinger,
Ainwyk, Sluder, Berchtold Schrenk, Heinrich Sander, Marquard Schirt, Dietl Gulbin, Heinrich
Euchil und Heinrich Altmann. Der erste von den

Bürgern gewählte Stadtrichter war Albrecht Muracher. Balb nach Lubwig's Tode erhielten von beffen Sohn, Herzog Rubolph, die Münchener ihren ältesten Freibeitsbrief (Gez. zu Munichen 1294 nächsten Samstag vor St. Iohannes zu Sunnenwenden [19. Juni]), in demselben das Recht der Richter- und Rathsherrenwahl, der Besteuerung aller Einwohner, die Gerichtsbarkeit über dieselben in allen Fällen, den einzigen Todtschlag ausgenommen, und die Bestätigung der alten und gemeinen Rechte, welche die Bürger und die Stadt hatten. Dinzugefügt wurden noch einige Artisel aus dem Privatund Strafrecht.

Daß Ludwig der Strenge Vieles auch für die Rheinpfalz, namentlich für das Schloß und die Stadt Heidelberg, wo er sehr gerne wohnte, gethan habe, ist wohl keinem Zweisel unterworfen, kann aber bei dem Mangel von Nachrichten darüber nicht angeführt werden.

Ludwig II. hatte fich breimal verheirathet. Die erste Gemahlin, die unglückliche Maria von Brabant, hatte ihm feine Kinder geboren. Die zweite, Anna von Schlesien, gebar ihm am 13. September 1267 einen Sohn mit Namen Ludwig, welcher am 7. September 1290 an einer durch den Grafen

<sup>\*)</sup> Swem och ber Richter ober anderem jenem iht gewoltes thot, und baz recht nit von im nemen wil, umb swaz
er hinz im zesprechen hat, der sol daz den Burgaren, die des
rates pflegent, chlagen und anders nimen, mögen es dieselben
im nit verrichten, so sollen sie es uns chund tun.

Rraft von Hohenlohe auf bem Turnier zu Rurnberg erhaltenen Bunbe geftorben ift, und eine Tochter mit Ramen Ugnes, welche nur furze Beit lebte. Unna felbft ftarb nach nur eilfjähriger Che am Lubwig's britte Gemahlin, 25. Juni 1271. Mechtilb, Raifer Rubolph's Tochter, mit welcher er am 3. November 1273 ju Machen vermählt worben, und die bafelbft am 23. Dezember 1304 geftorben ift, gebar ihm zwei Göhne: Rubolph am 4. Oftober 1274, Ludwig, nachmaligen Raifer, mahrscheinlich im Jahre 1282, und brei Töchter, von welchen bie altere, Dechtilt, 1287 mit Otto bem Strengen, Bergog von Luneburg, vermählt wurde und 1319 am Palmfamftag gestorben ift, die zweite Ronne im Minoritenflofter murbe, und bie britte, Agnes, mit Seinrich, Markgrafen von Brandenburg. vermählt worden ift.

## Bierzehntes Kapitel. Junere Lage Vanerus.

Unter ben letteren Regierungen hat Bayern mannigfaltige neue Einrichtungen erhalten, von welchen bie wichtigern um so weniger hier durfen übergangen werden, weil sie bleibend für die spätere Geschichte sind und mit einzelnen Umwandlungen zum Theil noch jest sich erhalten haben.

Die Macht ber Ministerialen und ber Bafallen batte fich feit bem großen Interregnum fo fchnell

und so fehr ausgebildet, daß fie weniger von beit Herzogen, als die Herzoge von ihnen abhingen. Sie waren, was widersprechend scheint und boch so wahr ift, eine Hauptursache ber Bluthe ber Städte.

Da nur in ben Stabten Sicherheit gegen bad Blunbern und Brennen ber fehbefüchtigen Minifterialen zu finden mar, fo zog fich allmählich jeder Schutbedürftige in biefelben, wenn es feine übrige Lage erlaubte; auch freie Leute und viele aus ben Kamilien ber Ministerialen, welche entweber feine eigene Burg hatten, ihre gewöhnliche Lebensweise zu führen, ober feine Freude an ben emigen Unruhen fanden, mablten biefe ruhigeren Wohnplate. Bie in ben Reicheftabten erhoben fich in ben wichtigften Orten Bayerns Batriciatfamilien und bie Stabte gewannen mit jebem Jahre an Menfchenzahl, Wohlstand und burch beibes an Bichtigfeit, unter freundlicher Begunftigung ber Bergoge, welche über fie ichalten konnten ohne Einfluß ber Minifterialen, und hier Bolf für ihre Unternehmungen und Ginfunfte fanden, bie fie von ben Bafallen nicht erwarten burften.

Mit Scheelsucht blidten biese auf ben Bachsthum ber in ihren Augen niedrigen, von dem Erwerbe ihres Fleißes lebenden Bolkstlaffe, durften aber keine Angriffe auf die bewaffnete Bolkszahl und die seften Mauern wagen; an den Feldern der Bürger verübten sie mitunter ihre fruchtlose Feindseligkeit; die meisten ihrer Bedürfniffe mußten sie am Ende doch selbst von dem unritterlich lebenden Bürger beziehen. Selbst auf die gegen einen schnellen

Anfall mit Mauern umgebenen Fleden hatte bas städtische System wohlthätigen Einfluß; hier saßen neben bem Bebauer bes Felbes auch Handwerksleute, welche für die Bedürfnisse des Landmannes sorgten und durch ertheilte Privilegien das Recht erhielten, Märkte zu halten, wodurch sie selbst den Beinamen Märkte bekamen. Manche wußten sogar die Bewilligung größerer Märkte oder Dulten sich zu erwerben, welche in der Regel nur in den wichtigeren Städten gehalten wurden zur Nachbildung der Messen in den Reichsstädten; noch sest haben sich die startbesuchten größeren Märkte in sehr unbedeutenden Orten nicht versoren.

Die Landleute lebten einige als Leibeigene bes Gutebefigere, bie größere Bahl mar perfonlich frei, ber Sof, auf welchem fie fagen, blieb aber Gigenthum bes herrn, welches fie entweber auf Leibrecht benutten, folglich wieder verlieren fonnten, ober auf Erbrecht, wo fie vom Gute nicht entfernt werben burften, fo lange bie bedungenen Bulben und andere Laften punktlich geleiftet wurden. Undere hatten fich frei ober als Zinsleute auf ihrem liegenden Eigenthum erhalten. Diefe litten in ben Zeiten ber Fehbe am meiften; was ihnen an Saus und Sof verberbt murbe, mar ihr Schaben, fie mußten aus eigenen Kräften fich wieber zu heben suchen. unterthanige Bauer bagegen ließ ben Gutsbefiger für bie Wieberherstellung ber Gebaube, bes Biehes 2c. forgen, wenn Feinde alles vernichtet hatten, und ber Leibeigene forberte noch überbieß bie Leibesnahrung von seinem Gebieter. In biesem Umstande liegt bie vorzüglichste Ursache, warum die Fehbekriege so unmenschlich, mit Sengen und Brennen und allgemeiner Zerstörung geführt wurden. Jeder dem Bauer zugefügte Schaden wurde dem besehdeten Herrn zugefügt, und das allmähliche Auszehrungssihstem neuerer Kriege ließ sich nicht befolgen, weil die Einfälle eilig, meist auf Ueberraschung angelegt waren, in den nächsten Wochen der Gegner längst wieder verwüstend in einem andern Bezirke stand und fürchten mußte, daß der Besehdete Gleiches mit Gleichem vergelte; es waren äußerst unstäte Raufereien.

Man follte glauben, das ganze Land wäre auf biese Weise sehr balb eine Einobe geworden, aber bieß war nicht ber Fall. Wollte ber Gutsherr die Einfünste von seinen Bauern — beinahe die einzigen, welche er hatte — nicht verlieren, so mußte er so schnell als möglich die hölzerne Hütte wieder herstellen, das nöthige Bieh nebst Wagen, Pflug und Samen herbeischaffen. Alles kam daher bald wieder in den ehemaligen Justand, und sehr wenige Dörfer sind ganz zu Grunde gegangen.

Es versteht sich von selbst, daß der Gebieter eigene Gerichtsbarkeit über sämmtliche Genossen seines Eigenthums ausübte. Er betrachtete den Leibeigenen, so wie das Pferd und den Ochsen als einen Theil seiner Habe, nur ihm gehörte er zu, galt nicht als Mitglied der Nation, mit Recht hießen daher die Bauern auch in diesem Sinne arme Leute. Dieß kammt aus den Balbern Deutschlands, wo der

Leibeigene zwar in der Lebensweise nicht schlechter gehalten wurde, ale bie Mitglieder ber Familie felbft, aber beffen ungeachtet gang von ber Billfür feines Befigers abhing. Die Gefete ber Franken und ber Bojoarier legten Strafe auf ben Morb bes Leibeigenen, aber welche Strafe! Das Leben bes freien Mannes wurbe vergutet mit 200 Solbi, bas bes Leibeigenen mit 36 Solbi, und biefe murben überbieß nicht an bie Rinber bes Ermorbeten, fonbern an ben Gutsherrn bezahlt. Wachsende Bilbung brachte milbere Sitte, und feste Tobesftrafe auf ben Mord bes Leibeigenen. Der Schmabenfpiegel fagt barüber: "Die Meifter, welche biefe Landrecht gemacht haben, fprechen alfo: wer feinen eigenen Knecht tobtichlägt, bem nimmt man billig Doch ift fein Beispiel befannt, bag bie fein Leib." gebrobete Strafe je vollzogen worden ift.

In den Urverhältnissen hatte Riemand das Recht, sich in des Hausvaters Familienverhältnisse zu mischen, hier war er Gerichtsherr; dabei blied es. Wo der Hausherr nicht in Streit mit den Rachbarn kam, hatte der Richter keine Einsprache auf die kleineren häuslichen Verhältnisse; der freie Mann übte ungehindert über seine Hausgenossen das, was man niedere Gerichtsbarkeit, Hosmarktsrecht nennt.

Als anderweitige allgemeine Regel galt burch alle Jahrhunderte der Borzeit, daß ein Jeder von seines Gleichen muffe gerichtet werden, also auch ber Bauer, wenn er nicht leibeigen war. Daraus

entstanden die Chehaften, wo ber Schulz ober Dbmann nebft feinen Beifigern bie ftreitigen und anbere fleinere Berhaltniffe unter ben Rachbarn auszugleichen fuchte, welche alte Sitte fich in einigen Begenben noch bis jest erhalten hat. Auch hier hatte ber Gutebesitzer seine Sand mit im Spiel, weil fo Manches ihn unmittelbar betraf. Und ba bie ehemaligen Beitgerichte burch bie Bertrummerung ber Gauen verschwunden waren, fo traten an ihre Stelle die Dorfgerichte, wo ber Bergog burch Unterbeamte richten ließ, wenn bie Unterthanen ihm Da aber bie meiften in bie Sanbe ber Dienstmannen gekommen waren, fo warfen fich nun biefe ale Richter auf, und übten Rechtspflege nicht bloß über ihre Leibeigenen, fonbern über jeden Bewohner bes Dorfes, auch über andere, welche gegen ben Bewohner bes Dorfes ju flagen hatten. -Sohere Vorrechte hatte bas Sofmarkerecht, weil es fich auf die Berfon bes freien Befigers grundete, und felbft bie Oberherrschaft nicht unmittelbar in bas gefchloffene But eingreifen burfte; größere Ausbehnung bes Berichtoftanbes gaben aber bie Dorf. gerichte.

Die alten unmittelbaren Reichsgrafen besaßen nicht nur die bürgerliche Rechtspflege im vollen Umfange, welche sie auf ihren Landgerichten ausübten, sondern auch den Blutbann, den die Kaiser mit ihrem Fahnenlehen ertheilten. Die Ministerialen bei allem ihrem errungenen Einflusse galten selbst noch nicht als völlig freie Leute, ihr Gut war gelehntes Gut Brug, Burg Fallenstein.

von dem Oberheren, dieser nur konnte folglich allgemeiner Richter sehn und ihre von nun an mehr und mehr wiederholten und endlich durchgesetzten Bersuche, die Borrechte der Freiherrn sich zuzueignen, sind offenbarer Eingriff in das Richteramt des Landesfürsten.

Böchfter Richter blieb indeffen immer ber Bergog über bie Untergebenen bes auffeimenben Abels, und in jeder Rudficht über bie unmittelbar ju feinen Domanen gehörigen Bauern. Den Burgern verftattete er willig eigenes, feinem eigenen Bortheile unschädliches Gericht. In Munchen ftand, wie in ben Reichsftäbten, an ber Spige bes von ber Burgerschaft gewählten Rathes ber Burgermeifter, in Landshut mar ber Stadtrichter Borfteber ber Burgerschaft und bes Rathes; nach biefem Mufter bilbeten fich bie übrigen Stäbte, und auch die Martte erhielten eigenes Bericht. Ueber bie Minifterialen richtete ber Bergog nach bem Lebenrechte, folglich nach bem Spruche ihrer Mitgenoffen, welche felten bem Ungeflagten webe thaten, um fich felbft nicht webe au thun.

Ehemals zogen die Herzoge von Bezirf zu Bezirf; meift unter freiem himmel sprachen fie öffentlich Recht, und bei Streitigkeiten höherer Art wurden die Landstände, geistliche und weltliche, zu dem Landtage aufgefordert. Dieß hatte sich aber längst geändert: Die weltlichen Landstände waren größtentheils verschwunden, die wenigen noch übrigen ohne Gericht wurden als Untergebene behandelt, und die

Bifchöfe, in ihrer Unabhangigkeit, mehr und mehr befestigt, hatten auf allgemeinen ganbtagen bas Uebergewicht über ben Bergog gewonnen: er berief baber feinen ganbtag mehr. Auch waren für bas perfonliche Gerichtfigen bie Geschäfte ju weitläufig und ber Bergog ale Lanbesherr zu groß geworben. Man bestellte baher eigene Richter für bie Rechtspflege: Rafiner gur Beitreibung ber Raturalgefälle mußten langft vorhanden fenn. 216 aber unter ben letten Bergogen bie ganber bebeutenb an Ausbehnung gewonnen hatten, ba vertheilte Ludwig ber Strenge und eben fo fein Bruber Beinrich fein Bebiet in zwei große Rreife, beren jebem ein Bigbom (Vice-Dominus) vorstand. Schon ber Rame zeigt, baß er bie Berfon bes Gebietere in feinem Begirte vorftellte. Die hochfte Rechtspflege, Beforgung ber Finangen und bes Rriegswesens, fo weit es von bem Lehnspfteme unabhängig war, lag in seinen Banben vereinigt. Er felbft war burch ben Bergog aus bem Rorper ber Ministerialen ju feinem hoben Umte gelangt, und eben fo bie unter ihm ftebenben Richter, Bfleger ober Umtleute. Da fie aber felten bie erforberlichen Renntniffe gur Führung ber Befchafte hatten, fo blieben ihnen Ehre und Ginfunfte, bas Amt beforgten bie ihnen untergeordneten gandrichter, so wie die Raftner noch ferner die herzoglichen Gefälle sammelten. Schergen, auf ben Dorfern herumwanbernb, thaten bie fleinen Beschäfte ab, beforgten bie Labung vor Bericht, bemachtigten fich ber Miffethater und vollzogen bie vorgeschriebene Strafe. Freie Leute wurden zu biesem nicht unwichtigen Geschäfte verwendet, und fand sich kein tüchtiger Mann, so ordnete bas Geset an, daß der Herzog einen seiner Leibeigenen frei lassen muffe, um der Stelle vorstehen zu können.\*)

Bergog Ludwig hatte wie fein Bruder Beinrich bie letten Jahre feines Lebens auf die innere Ginrichtung feiner ganber in Bayern und ber Rheinpfalz verwendet. Sein Berzogthum in Bapern hatte er in zwei Bizdomamter getheilt, in jenes von München, welches vierzig Aemter bes Oberlandes bieffeits ber Donau, und in jenes von Lengenfeld, welches breifig Memter beffelben jenseits ber Donau in fich begriff. Die Vorstände biefer Memter, Richter, Bfleger, Raftner, nahm ber Bergog größtentheils aus feinen und ber eingezogenen Grafengefchlechter abelichen Dienftleuten, beren es bamale in Bapern eine zahllose Menge gab. Da bie meiften seit bem Aussterben ihrer Berrichaften ohne Dienft und bemnach auch ohne Brod waren, weil die nicht fehr einträglichen Lebengüter jum Unterhalt von Leuten, bie ihren Ader nicht felbft bestellen konnten, nicht binreichten, fo nahmen fle ihre Buflucht zu bem Mittel, welches fie bisher genährt hatte, jum Kriege auch mitten im Frieden. Sie waren es, welche burch ihre Raubereien und Plunderungen die herzoglichen Bruber immer unter fich und mit ben Bi-

<sup>\*)</sup> Bergeend die Fronbotten in einer graffschafft, des landes herre fol seyner eygen lewt eyn teyl frey lassen, das er büttel mach dye frey seyent.

schöfen bes Lanbes entzweiten und in vermuftenbe Fehben verwidelten. Den Sunberten nach burchjogen fie bas Land, überfielen Dorfer, Fleden, felbft Stabte, branbichatten und plunderten fie und verbrannten fie am Ende. Die Reicheren von ihnen wohnten auf Schlöffern auf hohen Bergen mit biden Mauern und fleinen Fenftern. Bon ben Bachtthurmen lauerten fie Tag und Racht auf vorübergiehende Reifende, überfielen fie aus einem Sinterhalt, raubten fie aus, nahmen fie gefangen und schloffen fie in ihre Thurme ober Burgverließe fo lange ein, bis ihre Bermandten burch fcmeres Lofegelb fie freimachten. Solche Raubschlöffer fanden fich in großer Menge in ber Rheinpfalz und in ber obern Pfalz, mahricheinlich von Bafallen ber Sobenftaufen erbaut, weniger in Rieberbapern, mo ber Feldbau leichter Rahrung bot. Bergog Ludwig und Raifer Rudolph waren immer beschäftigt, um burch Bertilaung biefer Raubritter und ihrer Schlupfwinkel ben gesellschaftlichen Zustand wieber in Orbnung ju bringen.

Diese höchste Leitung ber Geschäfte vom Hofe aus besorgte ber Protonotarius ober Staatssekretar, auch Apokristarius genannt, nebst bem untergeordneten Kollegium ber Notarien; ihm zur Seite stand bei Aussertigung schriftlicher Angelegenheiten ber Kanzler; vor beiben hatte ben Rang der erste Hofkaplan und zugleich Siegelbewahrer, vorzüglich die geistlichen Geschäfte wurden durch ihn und die ihm beigegebenen Kapellane besorgt. Diese Stellen konnte

١

tein Anderer als ein Geistlicher bekleiben, weil sie mannigfaltige Kenntnisse und zum Theil Gelehrsamkeit ersorderten; durch sie ordnete der Herzog, was er ohne anderweitigen Einsluß ordnen konnte. Aber neben ihm standen der Abel und die Ministerialen, welche, da sie schon seit längerer Zeit Räthe, oft Schiedsrichter bei den wichtigsten Landesangelegenheiten gewesen waren, nun immer lauter den Sat ausstellten, sie seven die geborenen Räthe des Kürsten, und ihn auch bald geltend zu machen wußten, da derselbe ohne ihre Mitwirfung nichts Wichtiges ausführen konnte.

Die vier ober fünf Hofamter, welche einst die Herzoge für den Glanz ihrer Würde, zur Nachahmung des Kaisers und der hohen Geistlichkeit aufgestellt hatten, der Marschall, Truchses, Kämmerer, Schenk, meistens auch der Jägermeister, sind nicht nur geblieden, sondern ihre Stelle wurde sogar erblich in ihren Familien. Die Verrichtung des Amtes an festlichen Tagen fesselte ihre Personen an den Hof, wo ihr Einfluß sehr wichtig wurde. Vessonders der Marschall ertheilte Vesehle im Namen des Landesherrn dei den zu seinem Wirkungskreis gehörigen Gegenständen, und bald erblicken wir ihn als Anführer und Sprecher der in eine allgemeine Verbindung tretenden Ministerialen.

Unter ber Aufsicht bieser Hofamter stand zugleich, wie noch jest, bas Hospersonale ber Herzoge, einige Köche, Schenken, Hossunker, Spielleute, Jäger und gemeine Diener; bieß war so ziemlich bas Gange. Doch verursachten bie Pferbe einen bebeutenden Aufwand, weniger bie für ben unmittelbaren Gebrauch bes Berrn bestimmten, ale bie Bahl ber jum öffentlichen Dienfte, Berfendung ber Befehle ic. in Bereitschaft ftehenben; 130 Pferbe unterhielt zu ben alltäglichen Bedürfniffen ber Sof von Rieberbayern. Die ausgebreiteten Domanen, welche ber Bergog auf bie namliche Beife benütte, wie ber Ebelmann fein Eigen- und Lebengut, reichten hin ju ben Roften bes Sofftaates, bas Meifte murbe aus ben Erzeugniffen ber Erbe bezogen und mit bemfelben bie Befoldungen 2c. beftritten. Da aber bie Einrichtungen bes Staates allmählich foftspieliger wurden, bas Rriegswesen und auch ber fteigenbe Lurus an Rleibern, Rleinobien 2c. mehr Gelb als ehemals erforderten, fo mußten theils bie Bolle bas Fehlende ergangen, theils nahm man feine Buflucht ju geringhaltig ausgeprägter Munge und ju bem Ertrage ber ichon bamals reichen, zu ben Regalien gehörigen Salzwerke, beren obere Aufficht Sache bes Fürften war, ob fich gleich in ben frühern Beiten viele Beifpiele finben, baß Privatperfonen an ber Benutung einzelner Abschnitte Antheil hatten.

Unmittelbare Steuern waren ein verhaßter Rame burch ganz Deutschland; man konnte ben Begriff nicht fassen, baß ein freier Mann von seiner Berson ober bem Eigengute an Jemand andern Abgaben leisten sollte, ba ber Basall und Ministeriale burch seinen persönlichen Dienst schwer bezahle, und ber Unterthänige ohnehin seine Last kaum ertrage. An

-

eine gewöhnliche Landesfteuer ift baber in Bavern noch nicht zu benten; balb aber findet man bei Berlegenheiten ber Landesfürften bie Forberung und auch bie Bewilligung; bas Beispiel von Defterreich scheint gewirft ju haben, wo junachft an biefe Beiten grengend Steuern von Familien, Bute und Ginfunften baufig und mit fcwerem Drude burchgefest murben. Rur eine Art Steuer mar icon langer gewöhnlich, mehr gur Erleichterung als jum Drude bes Beben-Durch bas Recht bes Schirmrechtes (Abvofatie) hatten bie Bergoge manche Ginfunfte bezogen und bie Beamten bie häufigen Forberungen burch Einquartierung von Jägern und Hunben zc. läftiger gemacht. Da fauften fich bie Rlöfter burch eine bestimmte, jahrlich bezahlte Summe los als Beifteuer ju ben Beburfniffen bes Landes. Es fehlte beffen ungeachtet nicht an anderweitigen Forberungen, vorzüglich fingen bie einft ausschließend ben Rirchen bestimmten Behnten an, mit beträchtlichen Abschnitten in bas Weltliche hinübergezogen zu wer-Wenn nun, wie öftere geschah, bie bieberigen Quellen nebft bem Antheile an ben Strafgelbern, welche mehr in ben Beutel bes Richters als bes Berzogs fielen, und bas Behren auf allgemeine Roften bei ben Reisen bes Sofes nicht hinreichen wollten, fo gab man einzelne Befalle ben Umtleuten in Bacht, verpfandete andere ober machte Unleben, meiftens bei Juben, welche burch ihr Schutgelb ebenfalls ju ben Ginfunften beitrugen, aber fich reichlich ju entschädigen wußten und aller Berfolgungen von Seite bes Boltes ungeachtet immer wieber überall anzutreffen waren.

Biffenschaftliche Ausbildung erhielt auch in biefer Beriobe meiftens nur ber Beiftliche in feinen Rloftern und in ben Sochstiften burch ben Magister Scholarum; alle Stellen, wenn fle Bewandtheit in ben Sprachen und in schriftlichen Auffagen forberten, maren baber mit Geiftlichen befest. Unter ihnen zeichneten fich viele nicht blos burch theologifche und philosophifche Renntniffe aus, fonbern bie Bermenbung ju Staatsgeschäften hatte auch ihren Blid erweitert. Daher treten von nun an auch einheimische Geschichtschreiber aus ihrer Mitte berpor, welche trop ber Rurge, mit welcher fie ihre Geschichte schrieben, einen richtigeren Blid in bas Innere von Bavern erlauben, ale wir in früheren Beiten burch bie meift ausländischen Schriftsteller erhalten fonnen. Der Abt Berman von Rieberaltaich nebft feinem Fortfeger Stero, ber Propft Beinrich von Dettingen und Bergog Beinrich's Rangler, ber Abt Bolfmar von Fürftenfelb zc. geichnen fich burch Ginficht und hiftorische Treue vor ben übrigen aus. In vielen Fachern ber Gelehrfamfeit, wenn auch nicht in ber Beschichte, erlangte bamals allgemeines, burch tiefes Denfen wohlerworbenes Unfeben ber Dominifaner Albertus Magnus, aus Lauingen gebürtig, auf furze Beit Bifchof in Regensburg, welches er freiwillig verließ, um in ungeftörter literarischer Duge feine übrige Lebenszeit ben Studien in Roln zu wibmen. Satte

er auch keine anderweitigen Berdienste, so bleibt schon sein Streben ehrenvoll für ihn, die fast ausgestorbene griechische Sprache aus dem Grabe hervorzurufen. Er selbst las noch den Aristoteles in der lateinischen aus dem Arabischen versertigten Uebersetung, aber durch seinen Schüler Thomas von Aquino wurde er Beförderer der Uebersetung aus dem Griechischen, und erregte dadurch das Berlangen, die Ursprache kennen zu lernen.

Die literarische Bilbung beschränkte fich jedoch fcon nicht mehr einzig auf Dom- und Klofterschulen. Die Sohenstaufen hatten nach Italiens Beispiel Aufmunterung und Unterftugung jum Unterricht ber Laien gegeben, und ber gelegte Funke mußte ichnell fangen in ben Städten, wo ein ausgebreiteter Sandel menigstens bie Renntniß bes Lefens, Schreibens und Rechnens auch bem Burger munichenswerth machte. Die neuen Unstalten wurden fo allgemein, baß icon bas Gefet Rudficht auf die Schulmeifter nimmt, bestimmt, wann und wie fie die Rnaben ju ftrafen haben und Berordnungen wegen bes Schulgelbes gibt. Es läßt fich nicht bezweifeln, bag bas Beifpiel auch auf die Städte Bayerne wirfte. Die gange Bedankenreihe bei einem Manne, welcher lefen und fcreiben fann, erhalt neuen Umfcwung; befonbers mußte die beutsche Sprache baburch schnell gewinnen. Augemein nennt man Rudolph von Habsburg als ben Regenten, ber feines eigenen Bedurfniffes wegen bie beutsche Sprache in schriftlichen Auffapen ftatt ber bieher durchaus gewöhnlichen lateinischen ein-

fahrte. 3m baverifchen Reichsarchive finbet fich eine beutsche Privaturkunde vom Jahre 1240, in bem Archive in Freifing trägt bie altefte Urfunde bie Jahrzahl 1274; bie älteste ift aber wohl bie Urfunde bes Stifts Rieberaltaich vom Jahre 1221. Urfunden ber Rlofter in ben Monumentis Boicis beweisen, daß beutsche Urfunden in ben zwei letten Decennien bes breizehnten Jahrhunderts beginnen und von nun an immer häufiger werben; aber bei Berhandlungen zwischen weltlichen Privatpersonen waren fie vielleicht schon früher üblich gewesen seit ber Beriobe, ba ber Laie anfing, ichreiben und lefen Fur biefen war auch ber Sachfenfpiegel au lernen. und ber Schwabenspiegel in beutscher Sprache entworfen worden, wie wir wiffen, die Sammlung von ben Berfügungen und Gewohnheiten aus ber hohenfaufischen Beriode.

Die ausländischen Universitäten, welche die Bayern besuchten, waren Pavia, Bologna, Paris. In den Klosterbibliotheken befanden sich schon viele lateinische und griechische Klassiker. Bon Künstlern sind genannt Hildebrandus und Herwardus als Waler; ein Siboto Chenich von Hohenmos wirkte Tapeten mit Bildern aus der Offenbarung Iohannes. Als Aerzte kommen vor: 1264 ein Konrad von Pfösslingen, zu Augsburg 1266 die Wittwe eines M. Wilhelm, ein M. Bernard, Physikus zu Schüttenhofen, und 1292 Ludwig der Arzt von München-Der Propst Otto zu Kaitenbuch räth seinem Bruder, dem Abernstelle, solgende Lebensweise,

bie er selbst beobachtete: alle Morgen beim Anfteben kaltes Baffer zu trinken, alebann spazieren zu laufen, sich in ein Sigbab zu segen und in biefem einen gefalzenen Rettig zu effen.

Ronftantinopel mar noch ber hauptfammelplat bes handels, von wo aus ber weitere Beg nach Europa, Deutschland und Bayern also ging: auf bem ichwarzen Meer in die Gegend von Cherfon, ben Onieper aufmärts jum ufranischen Rowogrob und weiter zur berühmten bamaligen ruffifchen Sauptftabt Riow, bie nach Ronftantinopel eine ber größten und reichften Stabte gemefen fenn foll. Riow ftanden alle beutschen und flavischen gander in handelsverbindung und holten bort burch Caravanen ihre Waaren felbst ab, ober ließen fich felbe über andere Zwischenplate ichiden. Auf einer Seite jog fich ber Sandel nach Mostau, befigleichen über Romgorob, bem Sauptkomptoir ber Sanfe, nach Wisby, Lubed und fo in's übrige norbliche Deutschland; auf ber anbern aber über Breslau, Brag nach Regensburg, welches lange bie Sauptftabt alles indischen ober levantischen Sanbels für bas ganze fübliche Deutschland mar. Schon aus bem gehnten Sahrhundert nennt bie Geschichte einen überaus reichen Raufmann in Regensburg, Namens Becheler in Riow ftellten Bahlunge-Abelhard. anweifungen auf Regensburger Burger aus. ben Rreuzzugen waren Regensburger Schiffer bie allgemeinen Frachtleute ber frommen Kreugfahrer. Die vornehmften Einwohner ber Stadt bestanben

größtentheils aus abeligen Rittern, Munzherren, Raufleuten und wohlhabenden Bräuern. Diese hohe Blüthe ber einst so mächtigen Stadt Regensburg verwelfte, als der levantische Handelszug über Kiow allmählich badurch erschüttert wurde, daß die kreuzsahrenden Franken das byzantinische Reich eroberten und die Genueser und Benetianer sich der wichtigken Handelsgeschäfte in Konstantinopel bemächtigten. Sie hatten schon 1252 einen Konsul daselbst, um den Handelsweg nach Italien zu lenken.

Wichtig find bie Sanblungenachrichten aus ben Saalbüchern bes Reichsarchive von 1278, weil fie noch in bie Endzeit bes Riow'fchen Sandels nach Regensburg unter ber Regierung ber Bergoge Lubwig und Beinrich fallen, aus ber als folche Ereigniffe, bie fich nothwendig mit auf ben Sandel bezogen, biefe zu bemerfen find: bag fich neben Regensburg auch Munchen, Landshut, Bilshofen, Straubing gu einem ftabtischen Wesen erhoben, bag 1241 bie Binnbergwerfe in Bohmen entbedt und bamit bem bisherigen englischen Alleinhandel ein großer mitbewerbender, bem benachbarten Bayern hochft nutlicher Martt eröffnet worben, bag 1268 Leipzigs erfte Deffe mar u. a. m. Geregelt maren bie Strafen fowohl zu Waffer als zu Land; als Marfte boberer Bebeutung nennen bie Urfunden jener Beit Landau, Regensburg und vor allen ju Ens ben großen Markt, ju Landau bie große Dult, ju Dingolfing, Dorffen, Baffau 1c.

Der größte Theil ber in Ens ans Rufland

angelangten levantischen Baaren ging ftromaufwärts nach Regensburg und aus biefer Rieberlage in's gange sogenannte Schwaben ober Oberland, ja mittels ber 3wischenftation Memmingen fogar bis nach Frankreich. Diefer große unmittelbare Berfehr ber Bayern mit Rufland und Polen hat wohl auch ben gablreichen jubischen Rolonien in Bavern Ursprung ober Erweiterung gegeben, befondere in Regensburg, mo fte in einer eigenen Jubenftabt wohnten, Juben-Hofmeifter, Steuermeifter, jubische und chriftliche Juben - Richter hatten. Die Juben - Bolle find überall uralten Gebrauches. Der haß ber Schulbner gegen die Bläubiger und die mahrend ber Rreugguge gegen bie Juben eingetretene Bugellofigfeit gogen benfelben unter mancherlei Bormanden und Beschulbigungen die schrecklichften Berfolgungen burch Blunderung, Ausjagung und fpater felbft lebendige Berbrennung ju. Spater verorbnet bas Umberger Stadtrecht schon wieder milber: bie Juden sollten mit ben Bürgern bienen und anbers nicht.

Aus Bergleichung ber Zollrollen gehen folgende Säte und Gewohnheiten hervor: Mauth hieß die Abgabe von dem, was vom Inland in's Ausland verführt wurde, Zoll von dem, was der Ausländer in's Inland hereinbrachte. Außerdem gab es noch Ungelt, Lokalzoll an einigen Orten, Scheibenmauth vom Wein, Korn und Salz, Thorzölle, Brückenzölle 2c. Die Zölle waren in der letten Hälfte des breizehnten Jahrhunderts sehr gesteigert: wo vorber ein einspänniger Laden (zehn Zentner Ladung) nur

zwei Pfennige zahlte, forberte man jest vom Zentner einen Pfennig. Herzog Ludwig der Strenge
verordnete in seinem Testamente, alle unberechtigten
Zölle, d. i. alle jene, die nicht vom Reiche verliehen
worden waren, wieder abzuschaffen. Für den herzoglichen Antheil des großen Zolles mußte der Pächter
als Verehrung zu hof liefern: fünshundert Pfund
Reis und Mandeln, einen Hausen, zwei Paar Jagdschuhe von Bodsell, zwei Paar Hosen und Socken
von Scharlach, zwei Paar Handschuhe die an Ellenbogen, außen von Bibersell, inwendig von Reh,
einen Hut von Reh mit Läpplein oder wie ihn der
Herzog tragen will; vom kleinen Zoll aber neunhundert Schüffeln.

In vorstehender Darstellung über die innere Lage Bayerns haben wir Manches, wie über die Berhältnisse der Leibeigenschaft, der Ministerialen, der Entwicklung des Städtewesens 2c., was in dem Kapitel "Theilung Bayerns" nur angedeutet worden ist, der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen ausführen zu sollen geglaubt.

## Fünfzehntes Rapitel. Nach gerzog Ludwig's Cod.

Rach bem Tobe Lubwig bes Strengen übernahm sein Sohn Rubolph nebst ber Bormundschaft über seinen Bruber Ludwig die Regierung sowohl im herzogthume Oberbanern, als auch in ber Rheinpfalz. Bergebens maren bie Ginreben ber Mutter, welche nicht nur auf Bormunbichaft, fonbern auch auf Mitregierung Anspruch machte, inbem ihr Gemahl, ber Bergog Lubwig, ichon im Jahre 1281 eine gleichheitliche Theilung feiner ganber unter feine Sohne angeordnet und ber altere biefer Sohne, ber verftorbene Ludwig, biefer Anordnung obne Wiberrebe beigetreten fen: fle mußte mit einem fleinen Strich bes Landes Oberbayern, worunter Ingolftabt, Reuburg, Sochftabt an ber Donau maren, vorlieb nehmen. Ihre Wohnung folug fie im Schloffe ju Reuburg und Ingolftabt auf. Die hoffnung und ben Stolz ihres Lebens, ihren erft zwölf Jahre alten Sohn Ludwig, brachte fie an ihres Brubers, Bergog Albrecht's von Defterreich Sof. Bu Wien beftanb unter allen Sturmen bes Beitaltere eine Freiftatte für Rünfte und Wiffenschaften. Um Sofe ber Sabsburger herrichten Unftand und abelige Sitte. Da, in Gefellschaft mit feinen jungen Bettern, mar Lubwig ber Theilnehmer ihrer Spiele sowie ihres Unterrichts; ba fcbloß er befonders mit Friedrich. Albrecht's Sohn, einem lieblichen Anaben, jene Freundschaft, welche seinem Leben ben größten Ruhm und Schmerz gebracht. Mehrere Schriftsteller rubmen die Erziehung, welche ber baberische Bring baselbft genoffen und beffen Fortschritte nicht nur in ben Leibesübungen aller Art, fonbern auch in ben Biffenschaften und in guten und feinen Sitten, wie fie einem Fürften geziemen. Rur bie lateinische

Sprache wollte ber Pring nicht erlernen, ein Umftand, welcher ihm in ber Folge zu großem Nachtheil gereichte.

Herzog Rubolph verlobte sich am 19. Mai 1294 mit Mathilbe, britter Tochter bes Königs Abolph von Nassau. Die Vermählung geschah zu Rürnberg am 2. September in Gegenwart der Mutter und vieler fürstlicher Personen und wahrscheinlich auch des Königs Abolph, welchen Rudosph von da aus nach Sachsen begleitete. Beide kamen zu Anfang des solgenden Jahres wieder nach Bayern zurück.

Während ihres Aufenthaltes zu Regensburg brachte ber Bischof Beinrich vor ben Ronig eine Rlage wiber bie Burger ber Stadt, welche gur Erbauung einer Mauer und eines Stadtgrabens nicht nur von allen weltlichen Einwohnern ber Stabt eine Steuer erhoben hatten, fondern auch von ben Beiftlichen fie forberten. Diefes mare wiber Recht und Sitte, fagte ber Bifchof, wiber bie Immunitaten und Freiheiten ber Geiftlichfeit. Er verfenne übrigens ben Bortheil nicht, ber neben ben anbern Einwohnern auch ber Geiftlichkeit aus bem Mauerbau ermachse, und wenn er ersucht werbe, fo wolle er einen ftattlichen Beitrag machen, aber gegen eine förmliche Besteuerung muffe er feine und feiner Beiftlichkeit Rechte verwahren. Könia Abolph that nach vielen und langen Berhandlungen ben Ausspruch, bag Rath und Gemeinde ju Regensburg von ber geforberten Steuer abstehen und bie Beift.

lichteit ihrer Freiheiten ruhig genießen laffen folle. Damit waren aber bie Bürger nichts weniger als zufrieden, und nannten von der Zeit an den König Abolph statt den römischen den Pfaffen-König.

Um biefe Beit ftarb Bifchof Beinrich von Regensburg, nachdem er fein Oberhirtenamt neungehn Jahre lang verwaltet hatte. Die gleichzeitigen Geschichtsschreiber ruhmen nicht nur feine Bohlthatigfeit und fluge Haushaltung, sonbern gang besonders feine Friedfertigfeit. Bei ben fteten 3wiftigteiten ber Fürften bes pfalzbaperischen Saufes mar er ber beständige Bermittler und Obmann ber Schiebsgerichte, und auch in ben Streitigfeiten mit ber Burgerschaft von Regensburg hat er immer einen billigen und friedliebenben Sinn gezeigt. Die Summe Gelbes, welche er für feine vertaufte Grafschaft Rotteneck erhielt, verwendete er gang auf ben Bau ber Domfirche; es fam aber bei allen Unftrengungen mahrend feines Lebens nicht mehr als ber vorbere Theil biefes ichonen und erhabenen Bebaubes ju Stanbe.

Balb nach seinem Tobe brach ber Krieg zwischen Salzburg und Desterreich wieber aus. König Abolph war wiber Albrecht auf Seite bes Erzbischofs Konrad und brohte mit einem Kriegsheer in Desterreich einzubrechen. Die Herzoge von Bayern nahmen aber dieses Mal keinen Antheil baran, und ber angebrohte Feldzug unterblieb. Albrecht's Haßgegen König Abolph warb badurch noch mehr verstärkt. Er hatte auch keinen ganz ungegründeten Arg-

wohn, daß König Abolph die Meuterer begünstige, welche im Laufe dieses Jahres einen Aufstand gegen ihn erregt hatten, und daß man damit umgehe, ihn sammt den verhaßten Schwaben aus Oesterreich zu vertreiben. Diesen Plan suchte nun Herzog Alberecht, auch der eigenen Rettung wegen, zu vereiteln und seinen verhaßten Gegner König Abolph nicht nur zu demüthigen, sendern wo möglich ganz zu Grunde zu richten.

Bei einer Busammentunft ber Fürften Deutschlands in Brag im Juni 1297 brachte Albrecht burch Gelb und gute Worte nicht nur feinen Schwager, ben Bohmenkonig Bengel, fonbern auch awei Markarafen von Brandenburg, ben Bergog von Sachsen und felbft ben Rurfürften Berhard von Mainz auf feine Seite. Diefer Lettere war es, welcher ben Ronig Abolph erhoben hatte. Da biefer fich aber gegen ihn weniger bankbar bezeigte, als er verlangen mochte, fo befchloß er, ihn wieber von der Sohe herabzufturgen, auf die er ihn erhoben, und ben beutschen Thron an einen Fürften ju verleihen, ber bankbarer mare. Es murbe beschloffen, ben König Abolph, weil er von ben Englandern für jugefagte Silfe gegen Franfreich 100,000 Bfund Subfidien genommen, weghalb bie beutschen Fürsten ihn einen gemeinen Solbaten nannten, ber um Sohn biene und ben Thron ber Deutschen entehre, abzuseten und an feine Stelle Bergog Albrecht von Defterreich zu erheben. Bu biefem Enbe follte biefer bem Ronige Abolph ben

Arieg ankündigen und ein Ariegsbeer in Schwaben aufstellen. Da ber Krieg mit bem Erzbischof von Salzburg noch immer fortbauerte und auch mit ben Bergogen von Riederbayern ein formlicher Kriedensvertrag noch nicht abgeschloffen war, so war nun Albrecht's erftes Gefchaft, fich burch Abichliegung eines Friebens mit beiben Gegnern ben Ruden gu Mit bem Erzbischof fam burch Schieds. manner ber Friede am 24. September 1297 gu Stande, mit Rieberbayern am 27. Februar 1298. Bergog Albrecht gablte an Bergog Otto 2000 Mark löthigen Silbers (48,000 fl.) als noch immer nicht berichtigte Beimfteuer von Dtto's letter Bemablin, welche Bergog Albrecht's Schwefter war. Die Berichtigung einer ftreitigen Grenze foll burch eine beiberfeits zu ernennende Rommiffion velcheben, bie beiber Fürften gute Freunde unt treue Beiftander feven gegen Jebermann, boch nimmt Otto ben König Abolph und ben Herzog Rudolph von Oberbayern aus, gegen welche er nie ftreiten molle.

Bom freien Durchzug eines öfterreichischen Heeres durch Bayern ward im Bertrage nichts erwähnt. Als daher zu Anfang der Fastenzeit Herzog Alberecht mit dem indeß gesammelten Kriegsheere durch Bayern nach Schwaben ziehen wollte und bereits die Linz gesommen war, verweigerte Otto den Durchzug, und Albrecht mußte abermals tausend Mark Silber an ihn bezahlen für den Schaden, den seine Unterthauen bei dem Durchzuge

erleiben konnten. Dtto erklarte bei einer Bufammentunft bem Bergog auf eine gang freunbichaftliche Beife, baß er ihn gwar unter ber genannten Bebingung ungehindert burch fein gand gieben laffen wolle, aber in einem Rriege gegen Abolph fein Begner fenn muffe, weil er bem Konige bie foulbige Silfe versprochen. Auch Rubolph, Bergog in Oberbayern und Pfalzgraf am Rhein, hatte fich fur Ronig Abolph, feinen Schwiegervater, erflart, und 100 Ritter, 60 Speerknappen nebft ebenfo vielen Schüten in bas Kelb gestellt. Seine Mutter bagegen, bie Bergogin Mechtilbe, und ihr zweitgeborner Cohn Ludwig, welcher ju Anfang bes Jahres 1297 wieber nach Bayern gefommen, maren anbern Sinnes; fie erflarten fich fur Bergog Albrecht, fo wie bie Bischöfe von Freifing und Paffau, und ber Erabischof von Salaburg.

Als nun balb barauf ber Krieg wirklich ausbrach, zogen die nieberbayerischen Herzoge Otto und Stephan (ihr Bruder Ludwig war gegen Ende des Jahres 1296 gestorben) über ben Lech und die Donau durch Schwaben an den Rhein, dem Könige Adolph zu Hilfe. Bei dem Schlosse Leitstetten am Redar wollte ihnen Albrecht, Graf von Haigerloch, ein eifriger Anhänger des österreichischen Herzogs, den Weg versperren. Er wurde aber mit dem größten Theile der Seinigen von den Bayern im Tressen erschlagen. Er soll die Zierde der Ritterschaft und einer der tapfersten Männer jener Zeit gewesen sen. Frohlodend empfing König Adolph, eben das

Stäbtchen Ruffach belagernb, bie Bayern. Auch maren fie es, welche, ihren alten Ruf ber Tapferfeit aufe Reue bewährenb, am entscheibenben Tage in ben Gefilben von Gelheim bie Schlacht gegen ben übermachtigen Reind eröffneten. Ihren von ber Uebermacht Albrecht's bebrangten Schaaren fam Ronig Abolph zu Hilfe. Er war ein unerschrockener Mann: mit abgeworfenem helm fturzte er in bas Gefecht, Albrecht im bichteften Gebrange fuchenb. Diefer aber hatte mehrere Ritter ihm gleich fich mappnen laffen, theilte Abolph's heer burch eine Scheinflucht und eines biefer feiner Abbilber erschlug Abolph im Gefechte, beffen Beer nun eine völlige Rieberlage erlitt, am 2. Juli 1298. Die Bayern hatten ihren Plat behauptet, Bergog Otto brei schwere Wunden erhalten. Als fie vom Tode Abolph's Rachricht erhielten, zogen fie fich mit ihren Kriegsleuten nach Worms, und ba hier mit Abolph's Glud auch die Treue ber Stadt ein Ende genommen hatte, nach Seibelberg gurud und blieben baselbst bis zu bem 28. Juli, an welchem Tage nach mehrfälligen Berhandlungen Albrecht's Babl jum beutschen Könige ju Stanbe fam.

Andere merkwürdige Ereigniffe, welche fich in biefen Jahren in Bayern zugetragen haben, burfen nicht mit Stillschweigen übergangen werben; fie find Beitrage zu einem Gemalbe ber Sitten biefer Zeit.

Mechtilbis, Herzog Ludwig's bes Strengen Wittme, verwaltete, mahrend ihr Sohn Ludwig sich am Hofe zu Wien befand, die ihr und biesem

angehörigen Lande mit männlich weisem Geiste; sie schirmte das Recht und ehrte frommen Sinnes die Kirche mit Freigebigkeit ober Wachsamkeit, wenn einer ihrer Diener seines heiligen Standes unwürdig lebte. So verschwendete Propst Friedrich von Diessen die reichen Einkünste seines Klosters durch Sastereien, bei welchen immer eine große Anzahl von Gästen in Saus und Braus lebte. Mechtildis rettete das Kloster durch kluge Einrichtungen vom Abgrunde und übergab die Verwaltung desselben Verchtold, dem redlichsten Manne des Stiftes. Zuerst machte sie ihn zum Propste von Diessen und nahm dann den klugen wackern Mann an ihren Hof, wo er ihr Oberkaplan und Geheimschreiber und endlich oberster Hosmeister wurde. Er starb 1316.

Gerne hatte bie bobe Frau in bie gange Saushaltung Bayerns gleiche Ordnung, Sparfamfeit und Liebe jur Gerechtigfeit gebracht. Dock fand ihr bei ihrem Sohne Rudolph in diefer Begiebung ein großes Sinberniß im Bege. Den Kurften wie bas Land beherrschte bamals die Selbstsucht eines Bunftlings. Dito Rronborfer, fo hieß berfelbe, war bes Bergogs vertrauter und erfter Rath, von niedriger herfunft, aber feinem Berftande. In verworrenen Geschäften gewandt und flar und im schmeichelnben Ginflang ju jeber Stimmung feines Beren wußte er benfelben unmerflich ju bem eigenen Bortheile ju lenken. Er hatte fein anderes Biel. als in Willfur ju gebieten und in Fulle ju praffen. Liebe bes Guten und Gerechten verteitt in vielen

Dingen ben Mangel großer Einsicht, aber bie glängende Geistesgabe niemals den Mangel redlichen Gemüthes: Krondorfer, die Feigen durch Furcht, die Feilen durch Gaben unterjochend, konnte die Herzogin Mechtildis weder gewinnen noch schrecken. Darum mußt' er sie fürchten und aus seinen Wegen zu verbannen suchen. Er streute deßhald Zwietracht zwischen der Mutter und ihren Söhnen. Lange hielt er sie von einander entsernt, die die kluge Kürstin endlich den Hösling zu überlisten wußte und seine Berbrechen an den Tag brachte. Da ließ der enttäuschte Pfalzgraf den falschen Diener ergreisen, nach Dachau sühren und da die Besehle seines Jornes an ihm vollziehen. Es wurden ihm die Augen durchbohrt und die Zunge ausgeschnitten.

Kurze Zeit nach bem Tobe Lubwig des Strengen ließ Bischof Wolfhart von Angsburg das den Augsburgern zum Erot erbaute bayerische Schloß Killenberg am Lech zerftören. Jur Vergeltung überstel in der barauffolgenden Nacht Rudolph's Haudolph's Haudolph's Haudolph's Haudolph's Haudolph's Gauptmann Konrad von Haltenberg das nicht weit davon liegende Schloß Wergenthal, und nahm es im nächtlichen Sturm. Schon am andern Nachmittag erschien die Bürgermiltz von Augsburg, um das Schloß wieder zu nehmen, wurde aber mit blutigen Köpfen wieder zurückgetrieben. Ein vom König Adolph gebotener Wassenstillstand sollte bis Wartini währen; aber schon am 9. Oktober ließ Herzog Rudolph Mergenthal von Grund aus zerstören, worauf die Augsburger, Heinrich, Markgrafen von

Burgau, und einen Grafen von Bollern' an ihrer Spipe, gleichfalls ins bayerifche Gebiet einbrachen, bas Schloß Oberthal plunberten, ben herzoglichen Bfleger Rumerger gefangen nahmen und bas Schloß in Afche vermanbelten. Friedberg, welches fie gleiche falls angriffen, widerftand, bis Bergog Rubolph mit bem aus Riederbayern ju Silfe gerufenen Better Stebhan anfam. Ein neuer Waffenftillftand, von Abolph geboten, bauerte wieber nur bis zu Anfang bes Jahres 1295. Da überfielen die Augsburger bas ben Rittern von Wilbenrobe gehörige Schloß Bael (ober Biehl) und gerftorten et. Die Bilbenrobe in ber Meinung, es rühre bieg von ihren Feinden, den Rohrbedern her, ermordeten eines Tages, ba fie in Landsberg wegen bes Augeburder Griege bet einer Unterhandlung jufammen waren, Beinhard von Rohrbed. Engelschalf von Wilbenrobe und fein Better Konrad von Haltenberg fachen ihm wahrend ber Sigung die Schwerter burch ben 30; Konrad von Wilbenrobe faß ihm jur Seite und fuchte vergebens bie Gräuelthat abzuwehren. fte fehr angesebene und machtige Familien maren, fo tam Rudolph auf die Unzeige biefer Morbthat vom Rhein her nach - Bapern, und obwohl er ben Bildenroben außerordentlich gunftig war, fo mußte er boch auf Rlage ber Rohrbeder ein Blutgericht anordnen. Es hatte ju Munchen ftatt: bie Bergoge von Rieberbauern und ber Bifchof Enicho von Freifing waren Beifiger. Bon ben Bilbenroben erschiefe keiner, fie waren über bie Alben nach Italien' Brug, Burg Faltenftein. 11

gefioben und in bie Dienfte von Berona getreten; mur Ronrad blieb im Lande, feiner Unfchuld fich bewußt, aber vor Gericht erschien er auch nicht, indem er die Rache ber Rohrbeder fürchtete. Diefe, begleitet von ihren gablreichen Reinden, brachten bas blutige Gewand Weinhard's und ruhten nicht eber, bis alle Wilbenrobe von ben Richtern als Morber verurtheilt wurden. Run begehrte Konrad, ber auf einem feiner feften Schlöffer faß, ein neues Bericht. wurde durch baffelbe zwar nicht zum Tobe, aber zur Berbannung verurtheilt, und feine Schlöffer Saltenberg und Lechsberg fielen bem Bergog anheim. Die Rache ber Rohrbeder behnte fich in ber Folge noch weiter auf die gange Sippschaft ber Wilbenrobe aus. Diefes abe reiche Gefchlecht mußte, um ficher ju fenn, auswandern ober in Stabten Schut fuchen.

Die Fehbe mit Augsburg dauerte nach der Zeit noch bis 1297, wo im Monate Mai ein Bergleich zu tande fam zwischen Rudolph, Mechtilde, seiner Mutter, und Ludwig, seinem Bruder, einerseits und dem Bischof Wolfhart, Kapitel und Nath der Stadt andererseits.

Auch mit ber Stadt Regensburg gerieth Bayern in Fehbe, welches auf folgende Weise geschah: König Abolph ist der Erste gewesen, welcher, wie bereits erwähnt worden, beutsches Blut um englische Hisselber gegen Frankreich verkaufte. Auch von Bayern miethete er Kriegsvolk; für hundert Pferde und sechzig Speerknappen und eben so viele Schüsen bezahlte er zweitausend Mark Silbers baar und in

Anweisungen auf bie Reichsfteuer von Memmingen, welche auf bie Jubenschaft in Regensburg ansgestellt waren. 216 bie nieberbayerischen Bergoge nun ihre Rathe gur reichen Stadt schickten, bie Summe gu erheben, erhoben fich 3weifel, Weigerung und Streit. Das Bolf vergaß bie ben Bergogen schulbige Ehrerbietung und mighandelte bie Diener berfelben, bie nur mit Roth entfamen. Defhalb untersagten bie beleibigten Fürften allen Sanbel und Wanbel mit Regensburg, und fperrten fogar bie Bufuhr ber Lebensmittel. Dieg bulbete bie Burgerschaft nicht: fie jog bewaffnet aus und plunberte und verbrannte ben fleden Abach und anderes benachbartes Gut ber Fürften. Go begann offener Rrieg und ein baverifches Beer belagerte bie Stabt. Diese war jest fefter als jemals, auch größeren Umfanges, seitbem bie Borftabt, worin bie Rlöfter jum bl. Rreug und St. Jafob lagen, in bie Ringmauern aufgenommen waren. Biel Uebles geichah, noch mehr brobte, ba vermittelte Bischof Ronrad von Regensburg. Als die Juben versprachen, die Anweisung zu honoriren und die Bürgerschaft taufend Pfund für Rriegsschaben erlegte, wurde bie Sperre aufgehoben und Frieben und Ginigfeit hergeftellt.

Kurz nach diesem Vorgang erhob sich in Regensburg und in andern Theilen von Bayern und Deutschland eine harte Verfolgung der Juden. Man sagte: allgemein, sie hätten den Christen zum Trop eine consecrirte Hostie in einem Mörser zerstoßen, es wäre Blut gestossen; auch hätten sie kleine Christenkinder auf eine grausame Weise umgebracht. Ein begeisterter Schwärmer, Ramens Rindsleisch, stellte sich als ein von Gott berufener Rächer an die Spisse eines Bolkshausens und machte öffentlich kund, das er von Gott den Austrag erhalten, die ganze Ration die auf den letten Säugling auszurotten. Bald sammelte sich um ihn eine große Menge beutelustiger Menschen, und selbst Obrigkeiten begünstigten den Unfug. Die gleichzeitigen Jahrbücher reden von unmenschlichen Grausamkeiten, welche zu Rürnberg, Würzburg, Rotenburg, Amberg, Reumarkt und an andern Orten gegen die Juden verübt worden sind. Als auch die Regensburger Bürger gegen sie losdrechen wollten, erließ der Rath den Besehl, Diejenigen nicht zu richten und zu verdammen, die Gott nicht richtet, und dem rächenden Arm der Gerechtigkeit nicht vorzugreisen.

Bergog Rubolph war nach ber Schlacht bei Bifeim gleich anbern Ueberwundenen genothigt, fich vor bem Sieger zu beugen, ben Grimm tief im Bergen tragend. Albrecht mar freundlich mit ben Burften, fo lange er fie nothig hatte; aber ale er einmal auf feinem Throne befestiget war, führte er eine andere Sprache. So fragte er ben Butern bes Reiches, ben iconen Burgen, ben einträglichen Bollen am Rhein nach, welche burch König Abolph's Armuth ober Schlaffheit in frembe Sande gekommen Er forberte fie, als bem Reiche entwandt, maren. mit Droben gurud. Daburch machte er fich bie meiften Fürften zu Feinben, und es war fcon bavon bie Rebe, man folle bas Reich einem Anbern geben, und ber Pfalzgraf fein Umt über ben Bergog von

Defterreich vermalten, ber - wie man glaubte mit eigener Sand feinen Berrn und Ronig erfchlagen Sie rufteten fich; Rubolph mit ihnen. Doch Albrecht mar barauf vorbereitet, er überrafchte und übermand fie einzeln; ber erfte mar bet Bfalgraf. Diesem nahm er nun Schwabed, bie Stadt Schongau und Donauwörth, welches er ju einer Reichsftabt erhob. Rubolph nach einem hartnädigen Rampfe befiegt, fah fich balb von feinen Bunbergewffen verlaffen, und ba nun auch feine Bettern in Landshut fich mit Ronig Albrecht aussohnten, blieb auch ihm nichts Unberes übrig. Es geschah bieg burch die Bergogin Mechtilbe, boch mußte Rubolph versprechen, die Mutter sowohl als ben Bruber Lubwig an ber Regierung Theil nehmen zu laffen. Rubolph that es, aber nur ungerne.

hier an bem Zielpunkte unferer Geschichte angelangt, schließen wir biefelbe, indem wir noch der letten Lebensjahre des Ritters heinrich von hohenfels gebenken, welchen wir seit dem Tode Ludwig des II. oder des Strengen aus den Augen verloren haben.

Wir verließen ben Ritter als er die Trauerkunde von dem Tode des Herzogs von Heibelberg nach München überbrachte. Ludwig's hochherzige Wittwe suchte ihn an ihren Hof zu fesseln, damit er der treue Freund und Begleiter ihres Sohnes Ludwig sey. Heinrich aber, die ganze Wichtigkeit dieses hohen Beruses erkennend, fühlte sich einer so schweren Bürde nicht gewachsen, denn sein Körper siechte seit der Schlacht auf dem Marchselbe, wo er dem des Kaisers

Rubolph jum Schilbe gebient hatte, und fein Beift wandte fich mehr und mehr ab von allem Irbischen und bem himmlifchen Baterlande zu, beffen feliger Bewohner er bald zu werben hoffte. Der Uebertritt aus biefem zeitlichen zum ewigen Leben - und Seinrich ahnbete, baß er ihm nicht mehr ferne ftebe - fcbien ihm ein gu wichtiger Augenblid, als bag er nicht eifrigft beftrebt gewesen ware, fich hinreichend auf ihn vorzubereiten. Doch biefe feine Absicht ju erreichen, mußte er fich los machen von aller irbifchen Sorge, am fein Inneres, gang und ungetheilt, mit Dem erfüllen gu tonnen, mas ibm bie Reife in bas emige Jenseits leicht und feinen Eingang in baffelbe zu einem freudenreichen machen Er orbnete baber feine zeitlichen Ungelegenbeiten, bing feine Ruftung und fein Schwert, bas er niemals für Unrecht und Gewaltthat gezogen hatte, fumimmer in die Waffentammer, und fcbrieb feinen letten Willen nieber, burch welchen er bie Guter, bie er sein Eigenthum nennen burfte, ber Rirche und ber Armuth vermachte. hierauf hüllte er fich in ein rauhes, unansehnliches Gewand, ergriff ben Stab ber Bilger, verfügte fich querft in bas Rlofter Oberalteich, beffen frommer Abt fein Beichtvater und Freund war, und bereitete fich bier zu einer weiten Reife, zu einer Reise in die beilige Stadt vor, um fich am Grabe ber Apostelfürften ju jener großen Reife vorzubereiten, von wolcher feine Ruckehr mehr ift.

Rachbem Heinrich noch vor ber Gnabenmutter auf bem Bogenberge gebetet und ihr für ben Schut gebankt hatte, beffen fie ihn, seitbem ihn seine

fromme Mutter ihrer Onabe empfohlen, in fo reichlichem Mage gewürdigt, begab er fich als bemuthiger Pilger auf ben Weg nach Rom. Rach vielen beftanbenen Beschwerben und Gefahren traf er in ber Charwoche bes Jahres 1296 in ber heiligen Stabt ein und genoß bas Glud, allen ben erhabenen Feierlichfeiten beimohnen zu fonnen, mit benen, wie in feinem Orte ber Welt, die Leibenswoche bes herrn in ber hauptftabt ber Chriftenheit begangen wirb. So lag er am Tobestage des Erlösers demüthig auf das Pflaster der Rirche hingestreckt, in welcher die erhabene Feierlichkeit burch ben heiligen Bater begangen wird, im inbrunfligen Gebete schwang fich seine Seele jum himmel af, und als er eben noch einen letten Blid ber Anbacht auf bas Grab bes Gottmenichen geworfen hatte, ba fant fein Saupt, und feine Seele, icon halb ber Erbe entrudt, ging in bie Banbe Deffen gurud, bem fie ihren Ursprung verbanfte. Gludlich, wer nach gut vollbrachtem Tagwerke eines Tobes ftirbt, wie er Beinrich von Sohenfels burch bie Gnabe Gottes gu Theil wurde. Doch auch wir können eines folchen Bludes theilhaftig werben, wenn wir bas große Biel nicht aus bem Auge verlieren, bas uns ber Schöpfer gefest hat, und aus allen Rraften ftreben, es au erreichen. Daß bieß feinen Lefern und ihm felbft gefchehen moge, municht ber Berfaffer am Schluffe feiner Beschichte.